

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

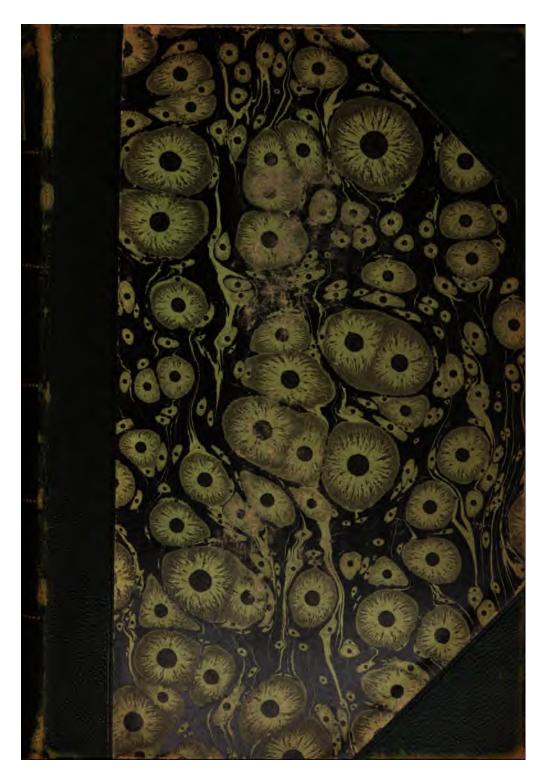

49588.19

Marvard College Library



FROM THE

# SUBSCRIPTION FUND

BEGUN IN 1858

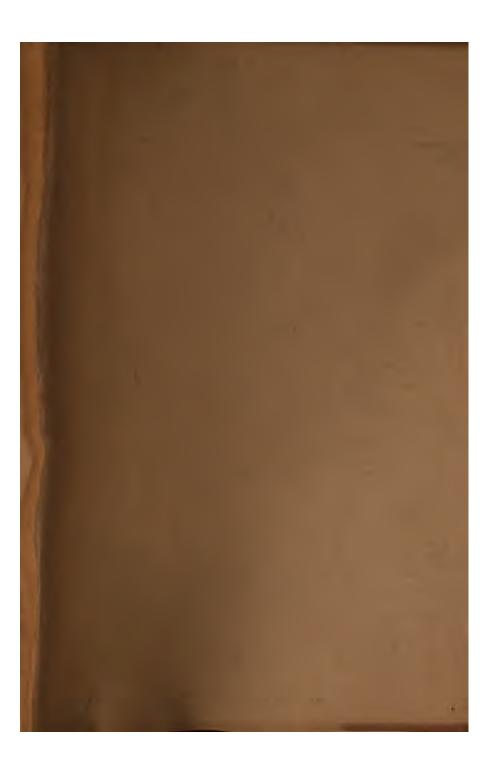

• 

•

| , |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Arbeit.



# 丹rbeit.

272

# Roman

von

Ilse Frapan-Akunian. procuden. Imme. 9lese Levier Africain.

Zweite Huflage.



Berlin. Verlag von Gebrüder Paetel. 1903.



Alle Rechte vorbehalten.

## Erstes Buch.

**C**s hatte soeben ein Uhr geschlagen. Über dem ganz lautlosen Hause "Zum grauen Ackerstein" brütete die lautlose schwüle Sommernacht.

Plöglich begann es in einem Zimmer des zweiten Stockwerks zu klingen, ein langgezogenes, schlaftrunkenes Kinderweinen, und zwischenhinein laute schrille Schreie, einer nach dem anderen. Dann erhob sich eine dritte schluchzende Stimme, die einzelne Silben jammernd hins ausstieß: "Uh! Uh! Mam! Uh!"

Das dunkle Eckzimmer, wo sie weinten, wurde jäh von einem hereinschießenden Lichtstreisen erhellt. Durch die helle Lichtbahn kam mit rücksichtslosem Tritt, so als ob es nicht Nacht wäre, eine große schwarze Frauensgestalt, ihre Stirn berührte fast den niederen Quersbalken über der Tür.

"Kinder! Kinder! Attention!" rief die Frau, hastig und erschrocken von einem Bettchen zum anderen eilend.

Eine Sekunde lang verstummte das Geschrei, dann brach es aus mit greller Heftigkeit, daß die ganze Luft davon zu zittern schien.

Drei kleine Gestalten saßen jammernd zwischen ihren Kissen. Nun erhob sich die eine und stand lang und weiß, mit verlangend gebogenen Armen, im Bette aufrecht.

Die Mutter eilte zu ihm, legte ihre Hand unter seine Achsel und versuchte die leichte, zitternde Gestalt niederzulegen.

"Was ist dir, Hermannli? Was ist denn, großer

Bub?" beruhigte sie ihn.

Der Kleine widerstrebte, steif und unbeweglich, inbes er an der Mutter vorbeistarrte, gerade hinaus mit offenen, tränenvollen Augen, den Mund vom Weinen zuckend, ohne Acht auf die streichelnden Hände.

"Ruhe! Attention!" rief sie laut und trat hart auf

den Boben.

Dann lief sie hinaus und holte die Lampe.

Wieder war das Geschrei auf eine Weile verstummt. Und während die zusammengezogenen traurigen Augen der Mutter angstvoll suchend jeden Winkel des großen, einsachen, weißgetäselten Schlafzimmers durchspähten, folgte ihr der blinzelnde, sonderbar vorwurfsvolle Blick der schläfrigen aufgescheuchten Kleinen, und die Mündchen bebten, wie bereit, aufs neue hinauszusschreien.

Zum zweitenmal ging die Mutter von einem zum anderen, trocknete ihnen das Gesicht, klopfte und streischelte die zarten Backen und Schultern.

Aber ihre Stirn entrunzelte sich nicht bei ihrem Tun; die scharfe Gramfalte um den Mund verschwand nicht. Sie war nicht hier bei den Kindern, die sie zu beruhigen strebte.

Und die Kinder fühlten es. Auf einmal begann das Geschrei von neuem. Es hatte etwas Bewußtloses, Elementares, Ansteckendes. Etwas vom klagenden Wind, etwas von der Sturmglocke.

Die Frau richtete sich heftig empor, unwillfürlich

öffnete sich ihr Mund. Da, tief in ihrer Kehle steckte auch ein Schrei, ein Schrei, den sie Tag und Nacht zurückpressen mußte, der sie würgte, erstickte . . .

Sie rang ratlos die Hände.

"Hermannli, was ist benn? Kinder, ich bitt euch! Verrückt! wan wird verrückt! — Leg dich, Bub! Schlaf!" schrie sie plözlich auf und drückte den ältesten gewaltsam in sein Bettchen nieder.

"Kapa!" schluchzte der Bub und drängte ihre Hand weg. "Nein!" Sie klopfte auf den Boden. "Schlasen sollt ihr!"

Plötlich, bei den starrenden Blicken ihrer Kinder, verließ sie die letzte Fassung. Die Tränen stürzten ihr hervor, unstillbar, unaufhaltsam, die Füße trugen sie nicht länger.

Sie warf sich auf den Boden, neben die Wiege, in der das Kleinste still im Schlaf geblieben war, biß in die Kissen und zuckte in wilden Krämpfen.

Ihre heftigen Bewegungen schaukelten die Wiege, aber die Kissen dämpften die Schreie ihres Mundes.

Die Lampe erlosch.

Die Kinder beruhigten sich, schliefen ein. Und zwischen ihnen auf dem Boden, in voller Kleidung, sank auch die Mutter endlich in bleiernen Ermattungsschlaf, den Kopf auf der Bretterdiele, in den entzündeten Augen Bilder des Entsetzens, die Ohren widerhallend von dem sieberischen, unbewußten Weinen ihrer kleinen Kinder, zermalmt unter der Wucht eines furchtbaren Schicksals.

\* \*

Am anderen Morgen, früh gegen sieben Uhr, kam der Bater der Frau.

Er stand und wühlte mit den sonnengebräunten Fingern in dem breiten grauen Bart, sein breitkrempiger schwarzer Filzhut war tief in die Stirn gezogen. Die Stimme drang, wie aus weiter Ferne, sast erloschen und bennoch rauh aus der mächtigen Brust.

Das Mädchen, das die Stiege kehrte, erschrak vor ihm; sie war in der letzten Zeit in diesem Hause völlig

schreckhaft geworden.

Auf seinen goldknäufigen Serbenstock gestützt, stand der alte Plattner vor dem kleinen Flursenster mit dem roten Vorhang, durch den die Sonne breit auf die blanken gelben Stusen siel, und blickte auf seine bestaubten Schuhe, während er seiner Tochter nachstragte.

"Noch nicht aufgestanden? Aber es ist bereits bald

fieben Uhr. Geh, fag's ihr."

Die natürliche Sicherheit eines starken aufrichtigen Menschen, die sich in der ganzen Erscheinung Plattners aussprach, schien wie durch eine innere schwere Erregung verstört. Bei den wenigen Worten färbte sich sein braunes Gesicht, und die Hand, die den Stock hielt, bebte.

Das Mädchen hatte die Flurtür hinter sich offen gelassen, durch die er schwerfällig, stampfend eintrat; er atmete stoßweise in der beklemmten Luft des sensterlosen Flurs.

"Bater," sagte eine Stimme hinter ihm, halblaut, wie eine Frage, auf die man keine Antwort hoffen darf.

Plattner wendete sich um und streckte langsam die Hand aus, um die seiner Tochter zu erfassen.

Wortlos gingen sie miteinander auf eine der gelben Türen zu, an der ein weißes Porzellanschild mit der Inschrift "Wartezimmer" schimmerte.

Plattner zeigte im Hineingeben auf das Porzellan-

schild. "Warum nimmst du das nicht weg?" sagte er streng. Es war das erste Wort, das er sprach.

"Ja, ja," erwiderte die Tochter bereitwillig und zerstreut. Ihre Blicke hingen an ihm. Als er sich auf einen der Rohrstühle setzte, wies sie auf das kleine Lederssofa. "Warum nicht hier? Es ist bequemer . . . Du kommst so früh, so früh zu mir, Papa!"

Er saß dicht an der Wand, den Stock zwischen den Knien, den Kopf gesenkt. In die tiefe Stille klang durchs offene Fenster Räderknarren, Flüche und der Gestern der Der Gestern der Gestern

sang der Amseln.

Die Frau schob mit abgewandtem Gesicht ihr weißes Tuch in die Tasche des schwarzen Kleides. Sie stand noch immer.

"Nun, Josh," begann Plattner, "sitz daher!"

"Ja." Sie blieb stehen.

"Und — also — eben — Josh — — es ist also eben aus! Und sertig und aus."

"Fa."

"Schuft! Schuft! Niederträchtiger Schuft!" brach der Mann aus und stieß den Stock nieder.

"Bater!" schrie Josh. Es war kein Wort, es war ein Hilfeschrei.

Der alte Plattner zuckte ben Kopf empor, schob sich ben Hut in den Nacken und blickte seine Tochter an. Auf der schönen hellen Stirn, die der Hut verdeckt hatte, arbeitete es, die klaren Augen funkelten.

"Nun?" grollte er verwundert, "noch nicht Schuft genug? Was meinft?"

Das Räberknirschen, die Fuhrmannssslüche, der Amselgesang erklang deutlich wie zuvor in der Stille. Zosefine ächzte leise. "Ich mein, wenn einer emal fünf Jahr Zuchthaus überkommt, no braucht man sich nicht genieren, ihn Schuft zu heißen!" schrie Plattner.

"Bitte, Papa! Nicht, nicht!"

Eine neue heftige Bestürzung überlief das Gesicht des Baters. Er sprang auf, um der Tochter in die gessenkten, abgewendeten Augen zu sehen.

"Das wäre noch besser!" grollte er. "Wärst ihm etwa noch gut nach all ber Schande? Hör emal — —"

Er faßte nach ihrem Armel, da brehte sie ihm selbst bas leidende, verzerrte Gesicht mit den geschwollenen Augen zu. Eine kaum beherrschte Heftigkeit machte ihre Büge scharf, fast brohend.

"Ach, Bater, kommst auch nur, um ihn noch mehr herunterzusetzen? Gern haben? Man kann fast nicht anders! Wenn einer emal so tief drunten ist — — ach, was wollt Ihr noch! Er ist ja schon in der Höll, und ich — mit — ihm —"

Sie schrie es heraus, dann erstarb ihre Stimme im Weinen. Das Gesicht mit den Händen verdeckt stand sie neben dem Bater, der sie lange betroffen, verständenislos anstarrte.

"Bin nit herkommen derwegen," begann er endlich mit schwerer Zunge, "derwegen nit, Josp. Herkommen bin ich, um dich heimzuholen mit deinen Kindern. Ich hab Retourbillet."

Er machte sich an seiner Brusttasche zu schaffen, ins bes er fort und fort ein gedankenloses "Ja, ja, ja!" murrte. Als er der Tochter die grüne Fahrkarte reichte, bebte seine Hand immer noch.

"Da siehst es. Heut oder morgen. Es läuft drei Tage." Seine Stimme nahm einen gutmütig beruhi= genden Ton. Er las das Datum umftändlich vor, Jahreszahl und alles. Ein zutrauliches Lächeln erschien auf seinem starken, grobgeschnittenen Gesicht.

"Die Alte hat schon die ganze Nacht rumort. Gleich gestern abend, wie's Telegramm kommen ist vom Berzteidiger," — er seufzte — "daß es aus ist, hat's anzgesangen, Betten rüsten. Ich bin gewesen wie en Ochs, — vor den Kopf geschlagen — wie's Telegramm kommen ist — aber es ging halt in Gottesnamen kein Zug mehr — wirst es begreisen, Josh."

Josefine preßte seine Hand.

"Bist gütig, Bater!" sagte sie in müdem, hoffnungslosem Ton, "einzig lieb und gütig." Sie bückte sich, schluchzte auf und legte ihren Kopf auf seine Schulter.

Steif und verlegen, ohne sich zu rühren, blickte Plattner gerade hin. Der dunkelblonde Scheitel, so nah seinem Gesicht, mahnte ihn an längst vergangene Zeiten und machte ihn weich vor Rührung.

"Nun, nun!" stotterte er. Und dann faßte er schnell nach einem Halt. "Und die ganz' Nacht hat's kracht und wetteret — und ich hab mir dacht, wenn's nur ihn in den Gottserdsboden hineinschmetteret hätt, den verkluchten Schust!"

Josefine richtete sich steil auf und zog mit plöglichem Besinnen ihren Arm zurück. In den verweinten Augen begann es leidenschaftlich zu glüben.

"Ach, ihr! Ach, ihr alle!" rief sie schrill, "immer das gleiche! Immer der Schuft! Ich kann's nicht mehr hören! Ich will's nicht mehr hören! Es bringt mich um! Er ist ja verurteilt! Fünf Jahr, Vater! Zucht= haus! Denkst es? Kannst es ausdenken? Und die

ganze Zeit, bis auf die letzte Minute, hab ich Hoffnung gehabt, bis — —"

Die Tränen überströmten ihr Gesicht, das im unserträglichen Weh zuckte. Händeballend begann sie das Zimmerchen zu durchlaufen, auf und ab.

"Wehe, wehe, wer ihnen in die Hände fällt! Es ift ihnen recht so! Es macht ihnen Freude! Ein Sündenbod muß sein, daß die Heuchler alle ihre Tugend an Tag legen können, wenn sie den einen in Jetzen reißen! Nein, Bater, so versteh ich's denn doch nit! Müßt mich nicht wild machen, ich versteh's nicht! Bift gutig, Bater, aber siehst - mit dir gehn - 's tut sich eben nicht! Wir kämen emal nicht überein! Du hast beine Meinung, aber ich — ich bin die Frau! Da sind die Kinder! Seine vier Kinder! Kannst die Natur umkehren? Wenn ich auch noch anfang, schreie: hoho, der Schuft! - -Was dann? Nein, lieber grad in den See, daß ein End wär! Aber es geht ja nicht! Nit Bater, nit Mutter für die vier Baisen? Bedenke doch, Bater, 's mar schrecklich! Schändlich war's gradaus! Ich vermag's nicht und tat's doch so gern!"

Der Atem versagte ihr. Sie drückte die Hand auf den schmerzenden Hals, während sie hart vor dem Bater stehen blieb, der mit gerunzelter Stirn und offenem Munde, blaß und regungslos, diesen Ausbruch angehört.

Es klopfte an die Tür des kahlen Wartezimmerchens, wo sie sich immer noch befanden.

"Frau, 's Koffi ischt vorusse!" rief das Mädchen, ohne zu öffnen.

Wie wenn es eine unaufschiebbare Pflicht zu erfüllen gelte, gingen Bater und Tochter auf die Altane, aßen und tranken.

Während dieser Zeit sprachen sie nichts. Plattner brockte sein Brot in die große Kaffeetasse und brummte etwas vor sich hin vom Zahnreißen, das er recht unleidslich spüre.

Fosy erwachte wie aus schreckhaften Träumen. "Welcher ist's, Vater? Zeige emal."

Der Alte öffnete weit den Mund unter dem überhängenden grauen Bart und klopfte mit dem Teelöffel an seine gelben starken Zähne.

"'s Gebiß wär g'sund. "Echte Bündnerzähne", sagt der Doktor Anstand — kennst ihn ja — ist g'schickt. Aber die ewig' Aufregung zeither, 's sind halt die Nerven." Sein Blick richtete sich voll Besorgnis auf die Tochter. Er versuchte sich vorzustellen, wie Josh sonst ausgesehen. "Ja so! Wie geht's denn dir mit der Gesundheit?"

"O danke, merci, Papa! 's passiert. Ich spüre nichts."

Er sah die scharfen Züge von den Mundwinkeln abwärts, die hohlwangige Wagerkeit Josefines. Unterm Tische ballte er die Hand. "Spürst nichts, bis die Reaktion kommt. Aber die bleibt nicht aus."

Sie schwiegen wieder. Blattner fah hinaus.

Der Morgen war nebelig; die Sonne schien gedämpft. Die Altane, von Reben umzogen, deren Blätter sich an den vier Pfeilern zu goldgrünen Kränzen verwoben, ließ den Blick frei wandern über die schöne weiße Stadt am grünen See, auf den niedere weißgeballte Wolken herabshingen. Hier und da funkelte eine Fensterreihe, ein Glassdach, eine der Wiesen am Ütli drüben war smaragdgrün herausgehoben, sonst lag ein sanstes Lilagrau über allem; rosig schimmerte das nackte Felsenegg aus den sommers dunklen Wäldern. Mit kosendem Zwitschern schossen die

Schwalben ganz nah und niedrig um die Altane; Wolken von Duft stiegen aus den Weinbergen und aus den breiten saftigen Gewinden an den Pfeilern.

"Blühen eure Reben erft jetzt?" entfuhr es Plattner. "Ja! Es ist recht verspätet. Die Sonne hat gefehlt."

Wieder langes Schweigen.

Die Nebel zerrannen und flossen wieder zusammen. Einen Augenblick standen die hübschen Villen am See weiß und zierlich wie Elsenbeinspielzeug auf dunklem, verwischtem Grunde. Dann wieder war die Stadt grau verschattet und hob sich nur in undeutlicher Masse vom hell und scharf beleuchteten Berge ab.

Plattners Augen folgten dem Wechselspiel, ohne daß er selbst darum wußte. Nun schob er die klirrende Tasse zurück und faltete die braunen Hände auf der Tischplatte, "Was hast vorhin gemeint, Kind? Ich hab's nicht recht verstanden."

Josh hob die dunkelumschatteten Augen und ließ sie gleich wieder sinken; es war eine Bewegung in ihrem eingefallenen Gesicht, die den Bater warnte.

"Man muß ja reden, wenn's auch unangenehm ist, Josh. Also — heraus mit der Hauptsach! Willst gleich Antrag stellen auf Scheidung oder willst noch warten?"

"Nein, davon ist keine Rede," sagte Josefine mit fester Stimme.

Der Mann bäumte sich von seinem Sitz auf. Das Blut stieg ihm in die Augen.

"Ich versteh nicht," sagte er rauh. "Haft mich nicht recht gehört, wie es scheint. 's ist ja nur die letzte Form. Glatt wird's gehen, ohne allen Anstand. Ich denk sogar, daß du nicht vor Gericht erscheinen mußt. Es wär ja

auch widrig. Wenn du mal von dem Schurken los bift — auch gesetzlich los — —"

Josefine stand auf, so schnell, daß ihr Strohsessel umsiel. Leise, mit zischender Dringlichkeit in der Stimme, begann sie: "Nein, Papa, nein! Scheiben laß ich mich nicht! Ihr braucht mir nicht zuzureden. Weder glatt noch schwierig — ich will's nicht! Es ist unmöglich. Aber weißt, es sticht mich da! Jedes Wort, was du drüber redest! Nur nicht sagen, ich wär vernarrt in ihn, jetzt noch! O nein! Bin nicht vernarrt, Vater, bin ganz klar und so ruhig!"

Ihr ganzes Gesicht glühte plötlich in Fieberröte.

"Du sagst: nicht vernarrt? Also verzaubert? Beshert?" schrie Plattner, auf den Tisch schlagend. "So ein Schuft, so ein —"

"Siehst du!" rief sie wild. "Das ist es! Weil ihr immer so sprecht! Weil er von der ganzen Welt versachtet, verstoßen, verlassen ist! Und ich soll mitmachen? Nein, nicht verzaubert, nicht behert, aber die nächste, wo er hat! Den einen erwischen sie, und zehntausend gehen frei aus. Schuft! Schuft! Jmmer nur Schuft! Pfui, die Bande! Alle hergefallen über einen! Schämt euch! Vater, weißt — einmal ist der Georges doch so ganz wie andere — doch so ganz — —"

Tränenüberströmt sank sie an der Wand in sich zussammen. Aber wie der Bater wirr und stumm dreinsblickte, zwang sie ihre Fassung zurück.

"Bitte, bitte, laß mich tun, was ich kann! Du weißt ja, daß ich immer meinen Weg gehen muß. Ich bin ja ganz zerschlagen, eigentlich wie toll!" Sie drückte ihre Schläfen mit den Händen zusammen. "Auf die Straße möcht ich und schreien, dis die Leute mit mir

kommen und ihn da herausreißen, wo sie ihn vergraben haben!"

Sie funkelte ben Vater an, kurz und schnell, mit ihren Fieberblicken. Aber sein Gesicht war fremd und abweisend geworden; er sah sich verloren um, betastete seine Stirn, auf der Schweißtropfen standen. Dann suchte er seinen Hut, den derben Stock und näherte sich dabei unmerklich der Tür.

"Also — also — adie, Josp," sagte er in trodenem Ton, ohne die Hand auszustrecken.

Sprachlos sah die junge Frau ihm zu. Sie konnte nichts reden, um den Preis ihres Lebens nicht. Aber ihr Herz klopfte in wilder Berzweiflung, daß er so gehen sollte, ihr lieber, treuer Bater.

Und er ging.

Durch das halbdunkle Balkonzimmer über den kleinen fensterlosen Flur hörte sie seine schweren Tritte. Er stieß mit dem Stock auf, als ob er mit lahmen Füßen an der Krücke ginge . . .

Die Tür klappte, der schwere, müde Tritt, der Krücksstock erklang auf den Treppenstusen . . Josy schüttelte sich auf aus der Erstarrung. Sie riß das Kleinste aus der Wiege und rannte mit ihm auf dem Arm dem Bater nach. Am Ende der Stiege holte sie ihn ein.

"Die Kinder!" rief Josh keuchend. "Bater, du hast ja die Kinder nicht gesehen."

Er kehrte mit ihr zurud in die Wohnung.

Die älteren Kinder lärmten in ihren Betten. Josefine riß weit die Schlafzimmertür auf: "Springt heraus, der Großvater ift gekommen!"

Schüchtern, im Hemdchen, mit bloßen Füßen kamen sie herangehuscht, ein blaffer, schmaler Bub von sieben

Jahren mit unruhigen Augen und ein untersetzter Blondstopf mit rotgeschlasenen Backen. Gin zartes Mädchen mit dunnem, seidigem, dunklem Haar folgte. Es ging mit gesenktem Kopf und schlaff hängenden Ürmchen beschämt und langsam hinter den Buben her.

Fosefine eilte mit dem Kleinsten in die Küche. Sie war froh, einen Augenblick fortzukommen, während sie doch den Bater noch hier wußte, hier bei ihr, in der traurigen Wohnung mit dem schwarzen, gähnenden Schlund in der Mitte. Der gute, treue Bater mit dem starken, ehrlichen Antlitz, mit den kräftigen, Lebensfrische atmenden Gliedern, mit den derben Kleidern, die nach heu dufteten, mit den sonnenbraunen, arbeitgewöhnten händen. Er war noch hier.

Sie stand in der Küche und sah gedankenlos zu, wie das Mädchen die kleine Nina badete und ankleidete. Das Mädchen lachte, denn die Kleine sog an dem Waschschwämmechen und wollte es nicht sahren lassen. Aus dem Zimmer vorn kamen die Stimmen der Kinder, froh und jauchzend, und dann wieder hörte sie ihres Vaters Stimme und sein Gelächter. Josefine seufzte erleichtert. Er war ja im Grunde ein fröhlicher Mann, ihr Vater, jung geblieden zwischen seinen jungen Jöglingen von der landwirtschaftlichen Schule. Und sie fühlte es: immer doch würde er auf ihrer Seite sein mit seiner Hilfsbereitschaft, mit seinem praktischen Sinn und seinem Vatersherzen. Nur keine Entzweiung zwischen ihnen! Nur seine Hand nicht loslassen müssen!

Zögernd entschloß sich Josefine, wieder hinüberzugehen, aber dann, als sie die fröhliche Gruppe sah, wurde ihr ganz licht vor den Augen. Die Kinder hielten den Großvater eng belagert, wie er da mitten im Bal-

konzimmer saß. Röslis leichtes, kleines Figürchen lag ganz fest in den starken Armen, das Köpschen dicht an des Großvaters Brust geschmiegt, die Finger in seinem grauen Lodenbart vergraben. Hermannli hielt ihn von rücklings umfaßt, der Kleinere, Uli, stand zwischen den Knien des Alten, der ganz beruhigt, milde und versöhnt auf die Kinder niedersah.

"Sie gehen mit mir, alle miteinander! Deine ganz wilde Bande! Aber das ist die wildeste von allen!"

Er zupfte Rösli an den braunen Ringeln und wiegte sie spielend. Hermann versuchte, sie von dem bevorzugten Platze zu verdrängen. Platzners Blick musterte scharf den Knaben, und jäh entschwand das Wohlzgefallen aus seinen Zügen.

"Wie der Bub ihm gleicht!" sagte er langsam. "Der wird dir zu schaffen machen." Und in romanisscher Sprache suhr er sort: "Er hat mich gleich gesragt, wo doch der Papa sei. Die Mama sage: im Spital bei den kranken Leuten, aber er glaubt's nicht. "Und warum glaubst du's nicht?" frag ich ihn. Da macht der Lausdub so ein altbärtiges G'sicht hin und klüstert: "Mir darsst schon sagen, Großvater, daß der Papa tot ist. Ich din nicht so dumm, wie die Mama meint, ich merke alles."

Während der Wiedererzählung blickte der Anabe mit seinen unruhigen Augen von dem Großvater zur Mutter und umgekehrt, als verstehe er jedes Wort der ihm fremden Sprache.

"Mama, wann kommt der Papa heim?" sagte er, sich an des Großvaters Schulter drängend.

"Wenn er gefund ift," entgegnete Josefine kurz.

"Wird er wahrscheinlich lange krank sein?" fing der Bub in herausforderndem Ton an.

"Ja, lang. Wahrscheinlich."

"Wieviel Jahre, Mama? Ein Jahr ober mehr?" Es klang wie frühreife Fronie.

Fost ergriff ihn am Arm. "Schwatz nicht so viel," sagte sie finster. "Geh jetzt! Wasche dich! Zieh dich an! Marsch hinaus!"

Da beugte sich der Knabe an des Großvaters Ohr und zischelte: "Wir beide sind Männer, gelt Großvater? Ich will mit dir gehen! Und du zeigst mir Papas Grab, haha!"

Er lachte plöglich frech der Mutter ins Gesicht, dann duckte er sich, schluchzte auf und ging mit schlotternden Knien hinaus. Wit scheuer Miene schlich ihm Rösli nach. Nur der kleine rotbäckige Uli ritt lärmend und jauchzend in seinem kurzen Hemden auf einem Blumenstab durch das Zimmer und über die Altane, wo Bater und Tochter wieder gramvoll nebeneinander saßen. Selten siel ein Wort.

"Ihr kommt also nicht mit mir?"

"Nein, Bater!"

"Und was gedenkst du zu tun?"

"Irgend etwas anfangen."

"Und denkst davon zu leben?"

"3a!"

"Mit den Kindern?"

"Wenn ich die Kinder nicht hätt, braucht ich nicht zu leben."

"So—o—o?" Der große vorwurfsvolle Aufblick des Baters drang Josefinen tief in das leidende Herz.

"Hab nicht Furcht," sagte sie bitter, "ich lebe und

will leben. Der Bub bringt mich fast um mit seinen Fragen, und ich gäb ihn dir gern. Aber es könnte ein Wort fallen — von den Knechten — von einem Zögling — nein. Sie werden ja dort von nichts anderem reden."

Plattner fuhr auf. "In meiner Gegenwart?" ftürmte er ingrimmig. Unwillfürlich sah er hinter sich, als erwarte er schon die Angreifer und Tuschler.

Die Sonne kam über den Balken herein, sie malte das zackige Blattornament scharf und treu auf den hellen Parkettboden. Aus dem nebligen Morgen wollte ein voller Sommertag erstehen, nicht ganz klar, aber voll lockendem, mildem Glanz.

"Was der Mensch sich selber zubereitet!" nickt Plattner aus seinen schweren Gedanken heraus.

Josefine nicte ftumm.

"Du auch, Kind, du auch."

"Ich? Was kann ich noch tun oder nicht tun? Mir hat ja das Schickfal alle Wahl erspart," höhnte sie bitter.

"Wenn du dem — dem — Menschen absagst und läßt dich scheiden und ziehst zu deinem Vater und — —"

"Dann bist erst recht gemein!" rief Josh überlaut. "Wenigstens ich, Bater, ich wär's. Übrigens — ich könnt nicht. Da ist kein Überlegen, kein Besinnen. Was ich einmal lieb gehabt, das bleibt mein gegen die ganze Welt. Wir sind nun in der Hölle, Bater — nun denn — in der Hölle." Sie sprang auf. Ihre starren Augen erschreckten ihn.

Unwillfürlich hob er den Arm, um sie zu schützen. Aber er ließ ihn wieder sinken.

Ihr bewegliches Gesicht hatte sich verändert.

"Man muß herauskommen, aber nicht so, wie du

meinst, Bater. Man muß ihn mit herausreißen, sonst ist's gemein. Wenn ich könnte — wenn ich beweisen könnte, daß man ihn unschuldig verurteilt hat!"

Glühend, leuchtend, von Schwärmerei verklärt, mit aufwärts gerichteter Stirn, mitten in dem sonnendurchspielten Zimmer stehend, erschien die Frau plöglich wie eine andere. Es war einer jener Augenblick, in denen das sonst unkenntlich verhüllte oder umpanzerte Innerste des Menschen, sein eigenes, individuelles Selbst, in eigenster Gestalt erscheint, überraschend, neu, eine Offensbarung.

Den Bater überrann ein leichter Schauer. Er schwieg betroffen. Die Tochter gewann Gewalt über ihn, über seine Meinungen und Abneigungen, die er für unserschütterlich gehalten. Mühfam ermannte er sich.

"Unschuldig?" sagte er in weichem, traurigem Ton. "Josh, was träumst auch! Er hat ja gestanden. Da sehlt kein Pünktchen am Schuldbeweis. Die Hoffnung mußt sahren lassen."

Fosesine antwortete nicht gleich. Die Begeisterung auf ihrem Gesichte erlosch, wie eine helle Lampe erlischt. Heraussorderung bebte um ihre Lippen.

"Und wer in der ganzen Welt ift unschuldig?" schrie sie. "Welcher Mensch und welcher Mann? Wen dürfte man nicht einsperren, wenn man jedes Blatt

seines Lebens kennte?"

"Halt du! Haft schon vorhin so etwas gesagt!" Plattner war aufgestanden, Zornröte schoß ihm über die Bangen. "Ich verbitt mir, daß du so mit mir redest!"

Die Hände auf bem Kücken, lief er im Zimmer hin und her, kopfschüttelnd, unbehaglich über alle Maßen, von hilflosem Mitleid gequält für dies eigensinnige Kind, das sich in allem Elend so selbständig, so unbeugsam zeigte.

"Ich bin so weit," sagte Josh, ins Leere sprechend, "baß für mich alles aus ist. Achtung vor den Menschen? Pah! Glauben an die Menschen? Noch viel haltloser. Heut denk ich so, morgen wieder anders, und alle Leute so, einsach. Wir sind wie Buchstaben, ins Wasser geschrieben! Launische Kranke! Armselige Berrückte, wir alle!"

"Widerspricht sich bei jedem Wort und weiß es selber nicht!" zürnte Plattner.

"Widersprech ich mir?" — Josh errötete stücktig — "nun, vielleicht auch. Warum nicht, wo alles ringsum sich widerspricht? Aber ich weiß doch nicht, warum wir nicht aneinander hängen sollten, coûte que coûte. Glauben hab ich nicht, Hoffnung hab ich nicht, aber dies — dies bischen Liebe — das ist etwas so menschliches — so natürliches —". Sie brach in ein heftiges Schluchzen aus.

Der kleine Mi kam herangestolpert, ahnungsvollen Kummer in seinem dreijährigen Gesichtchen und bereit, auch zu schreien.

Plattner drückte ihn an sich und faßte Josps Hand. "Gut, gut; ich sage nichts mehr. Die kleine Zeit, wo ich noch hier bin, foll Friede sein. Von mir aus." Seine Augen wanderten, und plötzlich rief er: "Aber ich bitte dich, Josh, warum hast du nicht wenigstens das Bilb da weggetan? 's ist doch entsetzlich, wenn jemand —"

Er stodte und zog Uli auf seine Anie.

Der unselige Georges! wie er den Eindringling, den Berderber, den Teufel haßte!

Drei Tage blieb Plattner bei seiner Tochter und all die drei Tage stieß er Stunde um Stunde mit dem Gespenst zusammen, das hier im Hause "Zum grauen Aderstein" bei helllichter Sonne, bei Amselsang und Kinderlachen in allen Zimmern spukte und aus seinen verschleierten Augen mit stillem Hohnlachen auf all die blühende Wirklichkeit sah.

Im Balkonzimmer die große Photographie des jungen Shepaares — Josefine und Georges mit dem damals einjährigen Hermann auf den Knien — verdard dem Bater das Frühftück und ließ ihn mitten im Sat innehalten, so oft seine Augen widerwillig über die Wand streiften.

Auf dem Flur das Porzellanschild an der Tür mit der Aufschrift "Wartezimmer. Sprechstunden von 7 bis 9 und von 3 bis 5 Uhr" stach ihm belästigend in die Augen, wenn er aus dem einen Raum in den anderen ging.

Im Eßzimmer wieder ein Bild: Georges mit seiner Schwester Licile, sie im weißen Konfirmandenkleid und Schleier, er halbwüchsig, mit langen blaßblonden Locken über einem goldbraunen Sammetrock, schmachtend und glatt, die fatale Unterlippe ohne alle Form und Zeichenung schon gerade so schlaff wie jetzt beim Erwachsenen. Eine talentlose Malerei, eine süßlich fade Auffassung; sür Plattner eine tägliche Herausforderung, dies Geschwistervaar.

Schon damals hat er nicht getaugt, der freche lüsterne Bengel! dachte er bei sich und ballte heimlich die Faust. Und der hat meine Josh bekommen, mein bestes, tüchtigstes Kind. Wo hab ich alter Esel meine Augen gehabt? Wir sind alle blind gewesen, sagte er sich ingrimmig.

Im Schlafzimmer, Doktor Georges Gehers ehe maligem Schlafzimmer, berselbe Georges Geher als Student, in einer Gruppe, irgend einer Berbindung in Wichs. Hier unter den übrigen, ziemlich unbedeutenden Köpfen sieht er gleichwohl nach etwas aus. Ein feines Gesicht, bis auf den Mund. Und den versteckt der Bart. Was man so einen "schönen Mann" nennt. Der Teufel hol ihn.

Und Plattner nahm allabendlich die Photographie von der Wand, um besser schlafen zu können.

Aber er schlief trotzdem schlecht. Warum konnte er nicht sein tapferes armes Kind herausziehen aus alledem? Warum nicht sie in die Arme nehmen, samt ihren Kleinen und fort, fort in reine Luft?

Er hätte ihr befehlen mögen: Denk nie mehr an ihn! vergiß sein Gesicht, seine Stimme, euer achtjähriges Zusammenleben! vergiß das kurze Glück, vergiß die lange Schmach! es soll alles sein, als wäre es nie gewesen!

Wenn er abwesend war von ihr, im anderen Zimmer nur, dann erschien sie ihm so jung, so hilslos, so uns endlich mitleidsbedürftig.

Seine Liber wurden heiß und feucht, seine starken Hände wanden und krampften sich in verzweifeltem Harm. Wie ein kleines Kind war sie ihm dann, das in dunklen Wellen um sein Leben kämpfte.

Und wenn er sie dann wieder vor sich sah in der Dornenkrone ihres Leides, in der ernsten Würde der Gefaßtheit, unnahbar in ihrem heißen Gram, unnahbar in ihrer leidenschaftlichen Parteinahme für den Berurteilten — dann stand er stumm, dann sagte er sich bitter und schmerzlich: nie mehr kommen wir recht zu einander. Der versluchte Schuft steht zwischen uns.

Und er haßte ihn tiefer jeden Tag, und er fluchte ihm mit jedem Gedanken und jedem Wort, und seine Tochter fühlte den Haß wie eine feindselige Atmosphäre um den geliebten Bater, die sie nicht durchbrechen konnte; sie hörte die Flüche, obgleich sie nicht ausgesprochen wurden, und Weh und Trotz kämpften in ihrem Herzen.

Plattner lag nachts und grübelte: Sie sagt, der Schuft ist wie alle! Allmächtiger Gott, was meint sie? Hat er ihr zu allem übrigen noch das moralische Gefühl geraubt? Ist sie auch schon verdorben?

Er sah Josh wieder und atmete auf: Sie ist so unschuldig — sie versteht nicht einmal, was der schuftige Patron angestellt hat!

Der Abschied war unsäglich traurig.

Gerade beim Verlassen der Wohnung sieht er noch die Messingtasel an der Glastür. Auf dem Namen "Doktor Georges Geher, praktischer Arzt" funkelt gelb die Sonne. Neben Plattner steht Josh, wie immer in Schwarz, mit bleichem, schmalem Gesicht, mit ungedulbigen Augen, denn bis zum letzten Moment fürchtet sie einen jähen Zusammenstoß.

"Abieu! adieu!" rufen die älteren Kinder. Den dreijährigen Uli, die einjährige Nina nimmt der Großsvater mit; das Mädchen ist mit ihnen voraus auf den Bahnhof, wird sie auch während der Eisenbahnfahrt versorgen.

Rot vor Zorn deutet Plattner auf die sonnenglitzernde Namentasel. "Und das soll auch bleiben?"

"Ja," macht Josh herausfordernd.

"Aber 's ift ja nicht wahr! Er wohnt ja ganz wo anders!" ruft Plattner.

Ein Blick auf die Kinder macht ihn still. Er er=

schrickt. Fast hätten sie sich gezankt, harte Worte gesagt, hier an der Schwelle der Trennung.

Auch Josefine besinnt sich. "Nein, so sollst bu nicht gehen, Vater! Wir kommen mit. Holt eure Hüte, Kinder."

Als sie gerüstet da standen, und Plattner sie stumm und trübe musterte, blitzte ihr ein plötzlicher Argwohn auf.

"Ich trage keinen Schleier. Soll ich einen Schleier umbinden, Bater? Du scheuft dich vielleicht, mit mir so über die Straße zu gehen?"

"Komm, fomm!" fagte Plattner mube.

"Aber du wirst angestarrt werden, Bater. Sie werden dich alle sehen wollen. Ich kenne diese grausame Neusgier," rief sie schneidend.

Ohne zu antworten, ergriff Plattner das kleine

Rösli an der Hand und ging mit ihm hinunter.

In Josps Augen spielten grünliche Funken. Sie wollte ihren Hut wieder abnehmen.

"Komm, komm, Mama! Der Zug fährt weg!" drängte Hermann.

So kamen sie dann auf die Straße. Aber nur gleichgültige Worte wurden gewechselt, und ein gespannter argwöhnischer Zug wich nicht aus den Gesichtern.

Erst als sie die Bahnhofshalle betraten, unter dem Kohlendampf und dem Pfeisen der Züge sich durch den Wenschenstrom arbeiteten, schob sich Josefine an ihres Baters Seite.

"Aber das ist alles dummes Zeug, nicht wahr? alles dummes Zeug." Sie sprach hastig, sie überstürzte sich im Reden. "Ich habe dir noch nichts von meinen Plänen gesagt. Wan muß natürlich Pläne machen. Mit dem dummen Zeug, dem Kummer und so weiter

versiert man alle Zeit und Kraft. Und nun reist du fort! O, wie schade! Ich habe einen Plan, weißt du, einen Hauptplan — du schickst mir Laure Anaise, nicht wahr? Und dann, wenn ich sehe, daß es geht, schreib ich dir. Du hilfst mir ja doch, gelt? Ach, es ist eigentslich keine Minute zu verlieren, und nun haben wir diese drei Tage — O, schon einsteigen? Kaum, daß ich die Kinder noch küssen kann!"

Noch aus dem Fenster rief Plattner seiner Tochter zu: "Das Türschild ist absolut unnötig, führt nur irre!"

Das letzte, was er sah, war ihr hartnädiges Kopf=schütteln.

Dann kamen große, graue Dampswolken und legten sich zwischen die Abschiednehmenden, und die geschwenkten Taschentücker wurden unsichtbar . . .

Josefine weinte viel auf dem Rückwege. Stumm und gedrückt gingen die Kinder neben ihr.

Einmal blieb sie stehen: "Kinder, nun ist der liebe, liebe Großvater sort! Aber wir danken es ihm tausend=, tausendmal, daß er zu uns gekommen ist."

"Tausendmal," sagten die Kleinen mechanisch.

Und den ganzen Nachmittag, während sie sich in der verödeten Wohnung bewegten, das nötigste besorgten, ohne fremde Hisp, ward Josh nicht müde, den beiden von dem lieben Großvater zu erzählen, und daß man ihm tausendmal danken müsse.

"Er hat uns aber nichts mitgebracht," sagte Her= mann blinzelnd.

"Und Uli und Nina?" fragte Röslis unsicheres

Stimmchen, "find sie nicht lieb? Wollen wir sie nicht mehr haben, Mama?"

"Nein, aber ich möchte wissen, in welchem Spital Papa ist!" stüfterte der Bub seinem Schwesterchen zu. "Es ist sicher, daß Mama ihn gar nicht lieb hat, sonst würde sie ihn doch besuchen. Und ich geh dann einmal, ich gehe von Tür zu Tür und frage: Ist mein Pappe nicht hier?"

"Ich geh auch," flüsterte Kösli mit großen Augen. "Nein, du nicht, das ist nur was für Männer," er stieß sie vertraulich an. "Weißt, Kösli, der Pappe ist überhaupt schon lang tot, die Mama will's nur nicht sagen. Er ist ausgegangen und nicht heimgekommen, einmal am frühen Morgen; wir haben noch geschlasen. Er ist gewiß ermordet. Man muß sein Grab suchen. Ich will ihm einen Kranz hinlegen von Eseu und Immergrün. Das ist für die Toten."

: 1

1

10:

ii eli

T &

im

: Nit

ine,

tite

ne.

≎ for

"Und weiße Rosen sind auch für die Toten. Und ich will auch," sagte Rösli, ängstlich an den Bruder geschmiegt.

"Nein, du nicht. Du bist zu klein. Du bist eine bumme Gans. Der Pappe ist ermordet!" Er spiste ben Mund und machte starre Augen.

Rösli wurde es heiß vor Angst. "Das lügst du," flüsterte sie empört, "das sag ich der Mama."

"Ach, du Dumme! Warum trägt sie immer Schwarz? Schwarz ist Trauer! Da siehst es!"

Rösli zitterte vor Aufregung. "Kriegen wir jetzt einen neuen Bava?"

"Ho, die redet! neuen Papa, sagt sie. So sagt man nicht, man sagt Stiesvater! Dann kriegst du aber Wichs!"

Der Bub lachte höhnisch auf; dann stodte er. Die Kinder sahen sich erschroden an.

"Was habt ihr beiden vor? Warum flüstert ihr? sprecht laut!" rief Fosesine aus dem anstoßenden Raum.

"Wir sprechen etwas, Mama," sagte Rösli kleinlaut.

"Bom Chriftkindli, Mama!" rief Hermann und ließ seine Finger knaden. Er lächelte dreist der Kleinen zu.

"Bom Christkind? schon jetzt?" Josh seufzte erleichtert. "Bohl, 's ist ganz recht, sprecht nur vom Christkindli. Bergekt auch den Grokpava nicht."

Und die Geschwister nickten sich zu und steckten die Köpfe dicht zusammen und spannen weiter an ihrem phantastischen Gewebe wie zwei der kleinen roten Spinnenstierchen, die blitzgeschwind über schwarze Spalten und unheimliche Klüfte ihre silbernen Fädchen ziehen und daran durch die Luft sliegen, heimlich und lautlos, fast ohne Bewegung, daß man meint, sie schliefen nur, die schlauen kleinwinzigen Spinnlein.

Fosesine hatte nicht mehr geglaubt, daß ihre Schwestern zu ihr kommen würden, aber eines Abends, in der Dämmerung, kamen sie doch zu ihr. Hübsch, jung und elegant, von einer Wolke zarten Parsüms umshüllt, mit dem Knistern seidener Unterkleider, traten sie in das Zimmer.

In Hüten und Schleiern saßen sie, nahe der Tür, als Josefine, aus dem Schlafraum der Kinder kommend, sie begrüßte.

Fosefines Herz wallte hoch auf, als sie die Schwestern inh. Sie konnte nicht sprechen. Sie trug die Sonnen-

schirme, die sie ihnen abgenommen, aus einer Zimmers ede in die andere.

Die hübschen Frauen saßen da wie das böse Gewissen. Schweigend bewegten sie die Taschentücher.

Die Balkontür war halb geschlossen, es regnete schwer. Durch das Prasseln der Tropsen in das dichte, harte Kastanienlaub tönte das Areischen und Klingeln des Trams. Der Wind schüttelte die Balkontür. Die Besucherinnen seufzten und schnäuzten sich abwechselnd.

Abele, die schlanke Alteste mit der gebogenen Nase und dem Zwicker am Bande, blickte Josefine prüsend an. "Du trägst also Schwarz! ja, ja, ja!" sagte sie in kon-

bolierendem Ton.

"Ihr trinkt doch eine Tasse Tee mit mir," machte Josefine aufstehend.

Marie hielt sie zurück. Ihr kleines verweintes Gesicht unter dem toupierten hellen Blondhaar verzog sich kummervoll.

"Nicht dazu sind wir hergekommen, Fisi; ist es denn wahr, daß du dich nicht scheiden läßt?"

"Ja, das ist ganz wahr," nickte Josefine, den Blick

abwendend.

"Aber, mon dieu! mon dieu! was werden sie sagen!" Abele zog die Handschuhe ab und begann die Hände zu ringen.

"Wer?" machte Josefine zerstreut.

"Die Leute, Fifi, alle Leute!"

"Ja, ich kann mich doch darum nicht kümmern!" Josefines Gesicht ward immer finsterer.

"Sie fagen, dir fehlen die moralischen Begriffe!"

fchrie Marie auf.

3d habe meine eigenen Begriffe, Mia."

"Aber das verzeiht dir ja kein Mensch, Josefine." "Auch ihr nicht?" forschte Josefine in seltsam leich= tem Ton.

Abele richtete sich gerade auf. "Wir sind beine Schwestern. Mit uns ist es ja anders. Wir kennen bich."

"Bin ich eure Schwester? Kennt ihr mich?" stam= melte Josefine mit verzerrtem, schmerzhaftem Lächeln. Sie fühlte Stiche am Herzen und atmete mühsam.

"Mein guter Mann —" begann Marie.

"Mein Leon —" fiel Abele ein.

"Ja, ihr seid die Glücklichen," flüsterte Josefine.

"Aber das ift doch nicht unsere Schuld!" riefen die Schwestern gleichzeitig.

"Nein, es ift euer Berdienst," versetzte Josefine sehr bitter.

Schmollend blickten die Besucherinnen einander an.

"Wir haben's ja gewußt, wie du uns aufnehmen würdest!" sagte Abele gekränkt, "aber gekommen sind wir in Gottesnamen doch."

"Arme Fisi! du bist natürlich furchtbar verbittert," schluchzte Marie und fächelte mit dem seuchten Taschen= tuch ihre Augen. "Wir, das heißt unsere Männer und wir, meinen es ja so gut mit dir!"

Fosefine sah die Sprecherin mit einem langen, trüben Blick an. Dann glitt der Blick zur Seite und siel auf den Boden, matt und leblos.

"Warum seid ihr gekommen?" hauchte sie in sich

"Wenn du es nur nicht falsch auffassen möchtest —" sagte Marie und legte mit einer ihr eigentümlichen weich betetten Bewegung den Kopf auf die rechte Schulter.

Abele rudte fich zurecht.

"Das beste ist und bleibt doch, daß du von Zürich sortziehst, liebe Josefine, von dem Orte, wo— nun, wir wissen ja alle, wie schrecklich dir diese Stadt jetzt sein muß! Zum Bater — das wäre natürlich sehr schön, jedoch in seiner Stellung — als Direktor der landwirtsschaftlichen Schule — ist es ja begreislich. — Nein, aber irgendwo auß Land. Es ist auch wegen der Kinsder. Weil sie dort frische Lust haben. Sehr viel besser ist ja die Lust auf dem Lande als in der Stadt."

"Keimfrei, Fisi, das ist nicht zu unterschätzen," siel Marie ein.

Abele nickte. "Ganz recht. Und dann, wenn du dich dann recht bald zur Scheidung entschließen wolltest — nein, hör doch erst, was ich dir sagen soll — Leon und der Bater und vielleicht auch Albert, wenn seine Geschäfte so weitergehen, werden jeder jährlich tausend Franken hergeben, damit du die Kinder recht erziehen und selber ziemlich bequem leben kannst. Auf dem Lande, wo alles dilliger ist, der Hauszins und so weiter, wirst du mit dreitausend Franken — aber Leon wird sogar noch sünshundert zulegen, wenn du ja sagst, denn der Plan, weißt du, ist von Leon, und der Bater weiß noch nichts davon."

"Bater war hier," unterbrach sie Josefine.

"Hier? Bei dir und nicht bei uns? Wie lange denn?"
"Drei Tage."

"Drei Tage?" Die Schwestern blickten sich fragend an. "Und zu uns ist er nicht gekommen? In schöner Gemütsversassung mag er gewesen sein."

Sie schwiegen wieder. Marie seufzte oft und schütztelte den kleinen Kopf. "Nun, Fisi, was sagst du zu Léons Borschlag?"

Fosefine hielt die Augen gesenkt. Sie drehte eine welke Rose in den Fingern, die aus der Schale auf dem Tische herausgefallen war. "Ich begreife, daß es euch unangenehm ist, wenn ich hier bleibe, und euren Männern erst recht," sagte sie mit schwerer Junge, "und ich danke euch für eure Fürsorge, auch der Kinder wegen. Die zwei kleinsten hat der Bater mitgenommen, die alte Nina ist noch beim Bater. Ich habe vorläusig nur die Sorge für zwei."

Die Schwestern hatten mit angehaltenem Atem ges horcht.

"Das wußten wir ja gar nicht," sagte Abele verwundert. "Wir sind immer die letzten, die etwas ersahren. Übrigens — Léons Plan wird ja dadurch nicht alteriert. Er hängt wirklich sehr an dem Plan. Sogar einen Ort hat er schon in Aussicht genommen. Es ist nämlich in Tessin, bei Worcote, weißt du, an dem reizenden Luganersee. Man bekommt selber gleich Lust, gelt Mia?" Abeles Jovialität brach durch den Nebel der Unbehaglichkeit und des bösen Gewissens plötzlich siegreich hervor.

"Mso, Fisi, nämlich. Léon ist — er weiß selbst nicht wie — an ein Häuschen in Morcote gekommen, ein reizendes Chalet. Bon einem verkrachten Geschäftsfreund, sagt er. Es ist mit immergrünen Rosen berankt, von oben bis unten. Diese kleinen gelben immersgrünen Rosen, weißt du — sie blühen so merkwürdig früh. Auch Garten dabei; Kamellien im Freien — alles tadellos. Und das Chalet gibt Léon dir kostensfrei für dich und die Kinder zum Bewohnen! Onkel Birrlisagt: "Bostausend, da möcht ich auch hin!" Mit diesen Worten. Das einzige ist — etwas einsam! Sozus

l

sagen weltabgeschieden! Aber das ist ja gut, nicht? Du mußt ja vergessen, arme Fisi! Dort kannst du vergessen. Die Rosen! Die Kamellien — —"

Josefine schwieg. Ihr Atem ging hörbar laut. Sie drehte die entblätterte Rose immer schneller zwischen den

Fingern.

Marie siel ein: "Einsam ist gut, aber ich hätte doch Angst so allein. Ich habe gleich gesagt: "Fisi muß einen großen Hund haben!" Und den schenk ich dir, liebste Fisi — ohne Hund laß ich dich nicht in das abgelegene Häuschen ziehen. In Rapperswil hab ich einen pracht-vollen Wurf echter Bernhardiner besehen. Ich nehme nämlich auch einen, Albert ist so oft auf Reisen jetzt. Sie sind braun, ein wunderhübsches Braun mit weißen Flecken. Die Mutter ist auf den Mann dressiert. Der Bater ein Prachttier! So hoch. Schon zweimal prämiert!" Marie griff nach Josessness kalter Hand und war zum erstenmal, seit sie in die Tür getreten, unbesangen und natürlich.

Fosefine blickte auf. "Und was noch?" machte sie

mit feltsamem Lächeln.

Ganz ernüchtert saben die Besucherinnen sich an. Sie verstanden nichts.

"Möchtest du nicht an den Luganer —" stammelte

Marie erschrocken.

Ein schneibendes Lachen antwortete ihr. Fosefine warf die Rose hin und sprang auf. "Warum nicht nach Afrika? Warum nicht auf eine Südseeinsel? Das wäre doch noch weiter! Mit einem zahmen Panther zur Unterhaltung und mit dem Geld meiner großmütigen Schwäger beladen! Man kann nur lachen! Als ob ich ein Kind wäre! ein Kind! ein Null! ein Nichts! Wie

groß ist der Bernhardiner, Mia, zeig noch mal! Und was schenkst du mir, Abele, um mich zu beschützen? Eine Opnamitvatrone? Albert handelt ja mit Opnamit! Ah!" schrie sie und lachte immer wilder, "wie gütig ihr doch seid! Wie zwei fremde Damen gegen eine arme - so zum Verzweifeln großmütig! zum Verrücktwerben gütig, Aber feht mal" - fie setzte sich dicht zu den entsetten Schwestern und flammte sie mit ihren großen Leidensaugen an — "es geht nicht. Der Bernhardiner frist zu viel! Und die Rosen sind zu rot: Und der Luganersee ist zu blau! Haha! ich weiß wie blau der ist. Das ist etwas für Leute, wie ihr seid! nicht für mich. Warum machst du solch ein dummes Gesicht, liebe Mia? Von geschenktem Gelde leben — in meiner Lage - und tun, als wäre es mir ums Tangen -? Denken, wie ich mir einen auten Tag mache? Ach, Kinder, Kinder!" — —

Marie war zusammengeknickt. "Wir ist fast ohns mächtig. Gib mir ein Glas Wasser!" stöhnte sie, "diese Aufregung! Dafür bin ich nicht gemacht."

Josh ging hinaus.

"Was hat sie vor?" flüsterte Marie.

"Was sie vor hat? Gott mag wissen. Frgend etwas Unsinniges! Du kennst doch Josefine. Ach, ich fürchte — wir werden nicht sobald wieder hierher kommen."

Marie weinte. "Sie ist nicht zurechnungsfähig. Man wird hier ganz nervöß. Was für ein Zustand. Und solche Hartnäckigkeit. Wie öbe hier! Schrecklich! Man sieht es den Zimmern an."

"Gottlob, Josefine hat Nerven von Stahl. Bater scheint auch in Unfrieden von ihr gegangen zu sein," überlegte Abele. Dann kam Josh und brachte Himbeerlimonade.

"Wir müssen leiser sprechen," bat sie, "die Kinder wachen schon wieder. Sie sind so unruhig geworden —"

Der Lampenschein, leicht gedämpft durch einen zarts blauen Schleier, der die Gesichter blaß machte, beleuchs tete die drei Schwestern, die ungleichen Schwestern. Sie tranken, und dabei musterten sie einander wie fremde Leute.

Haftig, sprubelnd, wie es ihre Art war, wenn sie einmal ihre natürliche Zurückhaltung durchbrach, begann Josh zu sprechen: "Was ich tun will? O, vielerlei. Erstlich kommt zu mir Laure Anaise von Chur, Bater hat mir heut telegraphiert."

"Ach, die Kleine von der alten Nina?" sagte Marie verwundert.

"Ja, die. Sie ist achtzehn Jahr, frisch, naiv. Nach der hab ich Sehnsucht."

"Merkwürdig!" machte Adele.

"Laure Anaise — das ist wie ein Feldblumensstrauß; die Kinder brauchen sie auch. Dann — die Wohnung ist zu groß und zu teuer. Ich vermiete zwei Zimmer und die Mansarde."

"Fisi, aber nein! nein! Das ist doch nun wahrlich nicht nötig," jammerte Marie.

"Nicht? Ich weiß wohl, was nötig ift! Biel ist nötig. Alles ist nötig. Die Hauptsache kommt noch. Ich werde Medizin studieren und meines Mannes Praxis übernehmen."

Abele lachte schrill auf. "Du machst dich lustig! Das ist nicht schön von dir, Fisi, wir sind in guten Treuen zu dir gekommen!"

"Und ich spreche zu euch in guten Treuen. Seit

ich den Entschluß gefaßt habe, bin ich wieder ein Mensch. Ich lebe wieder! Ich habe ja diese Zeit nicht gelebt."

Marie streichelte mitleidig Fosps schmale Wange. "Arme Josh! Ich bin furchtbar erschrocken."

Fosefine fing die Hand ber Schwester und brückte sie zwischen ihren fiebernden, heißen.

"Arme Marie! Arme Abele! Berzeiht! Ich muß hier bleiben. Wo sonst sollt ich so bequem studieren, so bequem Pensionäre sinden. Ich werde bald hineins kommen. Hab ihm ja oft geholsen. Bei den Operastionen, wist ihr."

Abele saß wie erstarrt in kühler Bürde. Sie versgaß, mit dem Rwicker zu spielen.

"Ja, ob aber Albert und Léon zu einem solchen Experiment Geld hergeben — —"

Marie seufzte tief auf.

"Wohl," sagte Josh nach langer Pause, "das glaub ich gern. Ich hab auch nicht auf eure Hilfe gerechnet, Kinder. Wir kennen uns ja. Eure Wege sind nicht meine Wege, und eure Gedanken sind nicht meine Gebanken. Quo faire?"

Marie beobachtete sie, diese vergrämten Züge mit den tiefliegenden Augen, die einen seltsam erschrockenen entsetzen Blick bekommen hatten. Ein schwesterliches Gefühl wallte auf. "Es ist mir unbeschreiblich traurig zu Mute. Dieses viele Schwere willst du auf dich nehmen, meine arme Fisi! Weißt du, was du brauchst? Ruhe und Erholung, sonst nichts! Wenn ich dich so ansehe — ach, kein Mensch würde denken, daß du von uns allen die jüngste bist."

"Das größte Unglück!" lachte Josefine. "Ich seh wohl schrecklich aus?" Sie sprang auf. "Das macht das

Herumsitzen, das Zuwarten. Man wird fast verrückt davon. Nein, so kann es nicht weitergehen. Ich muß etwas tun, ich muß einen Beruf haben, sonst geh ich zu Grunde. Nur nicht denken! Denken macht verrückt! Tun! Arbeiten! Frgend etwas!"

Die Schwestern gingen bald. Es war kein Wort mehr über das Geldanerbieten gefallen.

"Besinne dich, Fisi!" hieß es noch beim Abschied. "Stärke dich! erhole dich!" rief Marie, während sie Josefine küßte.

Aber als sie fort waren, hatte Josefine einen Weinstrampf.

Hermannli erwachte davon; er rief Rösli zu: "Hörst du's? Mama weint wieder! Werkst du jetzt, daß der Papa tot ist?"

Die Antwort des Baters kam umgehend. Sie lautete!

Mein gutes Kind Josefine!

Du bift von den Menschen, die sich selbst helfen wollen und denen anderer Silse nichts nütt. Ich billige deinen Entschluß nicht, ich billige vor allem nicht, daß du die Scheidung hinausschiedst. Denn ich bleibe dabei, sie ist nur hinausgeschoben, und spätestens nach fünf Jahren, wenn eine gewisse schreckliche Frist abgelaufen sein wird, wirst du die Notwendigkeit einsehen. Mir ist nur leid, daß er überhaupt einmal wieder herauskommt. Das sollte nicht sein. Ich glaube auch nicht, daß du dir die Möglichkeit eines künftigen Zusammenlebens vorstellst. Ich kann das nicht glauben. Ich bin überzeugt, es wäre das größte Unglück für dich. Überlege, Kind.

Ich habe dir oben so rundweg geschrieben, daß ich beinen Entschluß, zu studieren, nicht billige. Doch das ist zu viel gesagt. Ich kann nur sagen, daß mir die Frage neu und fremd vorkommt. Auf alle Fälle bin ich bereit, dich zu sördern und mit Geld zu unterstützen, soweit es in meinen Kräften steht. Doch das ist selbstverständlich.

Pensionäre schaden nicht, nur bürde dir nicht zuviel auf. Nina und Illi möchte ich jedenfalls über die nächsten Jahre hier behalten. Die Alte ist versessen auf sie. Laure Anaise kommt morgen.

Es ist wohl recht, daß du dein Heil in der Arbeit suchst. Lebe gesund!

Dein Bater.

Fosefine küßte den Brief unzählige Male. Sie hatte ein Gefühl, als musse sie sich irgendwo auf die Kniee werfen in Dank für die Erlösung.

Aber sie nahm sich kaum Zeit, den Kindern zuzurusen: "Der liebe Großvater hat geschrieben. Bergeßt ihn sein nit."

Dann schrieb sie Briese, Zimmerangebote und trug sie selbst auf die Redaktion und zum Pedell, damit er sie am schwarzen Brett anschlage. Sie erkundigte sich auch, wann der Rektor zu sprechen sei, und kaufte den Kindern, die sie mitgenommen, auf dem Heimweg Kirschen.

"Könnten wir nicht gleich auch Papa besuchen, weil du so gut gelaunt bist?" fragte der Knabe, während er fröhlich dahinsprang.

Fosesine faste beibe Kinder an den Händen. "Hermannli und Rösli, der Papa ist auf eine große Reise gegangen, auf eine weite Reise —"

"Nach Afrika?" fiel der Bub überrascht ein.

"Ja ja, nach Afrika, und besuchen können wir ihn also nicht."

"Ist der Papa also wieder gesund," sagte Hermann noch verwunderter.

"Ja, gesund."

"Aber warum hat er uns nicht Griß-Gott gesagt und nicht adie?"

"Es war ja spät am Abend. Ihr schliefet schon. Da ist er in die Stube gekommen, hat euch angeschaut und im Schlaf geküßt und einen schönen Gruß für euch dagelassen. Und ist fort."

"Nach Afrika?"

"Ja, nach Afrika."

"Und wir — sind wir nicht traurig, Mama?" fragte Rösli mit kläglichem Stimmchen.

Auf der Bank in der kleinen blühenden Anlage, wo sie saßen und die Kirschen verzehrten, zog Josefine die beiden Kleinen in ihre Arme. "Ja, wir sind traurig," sagte sie, ihre Tränen bezwingend, "aber wir dürfen nicht daran denken. Wir sollen nur denken, wie wir tüchtige, brave Menschen werden —"

"Und dem Papa Freude machen, wenn er heimstommt," fiel Hermann mit altkluger Miene ein.

"Ja. Weißt noch, wie er sich über dein erstes Zeugnis gefreut hat?"

"Man muß den Papa also lieb behalten?" fragte Rösli nachdenklich.

"Aber gewiß! Behaltet ihn lieb, den armen Papa, behaltet ihn lieb, aber sprecht nicht von ihm. Es tut eurer Mama weh —"

"Geht es ihm nicht gut in Afrika?" lispelte Rösli ängstlich.

"O nein, es geht ihm nicht gut. Und er fehnt fich nach euch und benkt an euch, mein Rösli --

"Ich sehne mich auch," sagte Rösli feierlich, die fleinen Hände faltend, "gib mir noch ein paar Kirschen, Mama. "

"Ja, aber warum geht es dem Papa schlecht in Afrika? Ist es zu heiß da?" begann Hermann wieder.

"Ja, heiß. Und nun hört, Kindli, was ich euch sage. Wir wollen den Papa lieb behalten und an ihn denken, da inwendig, in unserem Herzen," Josefine tippte auf Hermanns und Röslis Bruft, "aber sprechen wollen wir nicht mehr von ihm. Richt laut und nicht leise. Nicht zur Mama und nicht zu anderen Leuten, hört ihr das? Weil es der Mama weh tut?"

"Ra, aber wenn sie mich in der Schule fragen, was benn der Papa in Afrika macht?" fuhr Hermann unerwartet heraus.

Josefine war ratlos vor Schrecken. "Nun — kannst ja nicht sagen, was du nicht weißt."

"Aber schreibt der Bapa keine Briefe?"

"Ich weiß nicht. Wenn die Kamele den Weg finden durch die große Sandwüste —"

Die Augen der Kinder weiteten sich und hingen an ihr. "Aft der Papa auf einem Kamel, Mama?"

"Ja, dort unten," sagte Josefine mechanisch.

Aber der Bub schüttelte eifrig ihren Arm.

"Erzähl uns von der großen Sandwüfte, von den Kamelen, erzähl uns alles, Mama!"

"Ich bin nicht dort gewesen, Bub, ich weiß also nichts. Aber hört etwas anderes! Eure Mama war einmal klein, ganz klein, so klein wie Nina."

"Ach du!" sagte Rösli lachend, "das glaub ich nit."

"Ich glaub's, ich glaub's!" schrie Hermann, "sag weiter, Mama."

"Und die kleine Josefine, eure Mama, war hungrig und durftig, denn sie hatte keine liebe Mutter."

"Warum nicht?" erschrocken rückten die Kinder näher.

"Weil sie gestorben war und ihre kleine Fosesine allein gelassen hatte."

"Ach! Und was tat die kleine Josefine?"

"Sie schrie den ganzen Tag, denn sie war durstig und hungrig, aber wenn jemand ihr Milch zu trinken geben wollte, dann drehte sie ihr Köpfchen weg und schrie noch ärger. Und die Leute sagten: die kleine Josefine trinkt nicht, sie wird sterben."

"O!" Rösli schmiegte sich dicht an die Mutter. "Und wo waren wir, Mama?"

"Und es wäre vielleicht gut gewesen für die kleine Josefine, wenn sie damals gestorben wäre, denn sie mußte noch viel weinen," sagte Josp, von Schwäche übersmannt.

Hermannli streichelte ihren Armel. "Mach es lustiger,

Mama, mach die Geschichte jetzt luftiger."

"Ja, sie wird ganz lustig. Da kommt eine braune Bäuerin aus dem Dorf, mit einem lustigen bunten Rock und einem lustigen seidenen Tuch um die Schultern und mit roten Bändern im Zopf und sagt: "Gebt mir die kleine Josefine, bei mir wird sie wohl trinken lernen."

"Ja," sagte Rösli zufrieden, "mit roten Bändern

im Zopf, das ist schön."

"Und sie nimmt die kleine Josefine in den Arm, steckt sie unter das bunte Seidentuch, lacht ihr zu und hätschelt sie und klingelt mit der silbernen Kette an ihrem Hals, und die kleine Josefine muß lachen!"

"Ja, sie muß lachen!" lachten die Kinder.

""Kannst du lachen, so kannst du auch Milch trinken, mein Schatzi, sagt die gute Bäuerin Nina, und richtig — die kleine Josefine dreht nicht mehr das Köpschen weg, schreit nicht mehr, sondern trinkt!"

"Haha! Wir haben auch eine Nina, Mama!"

"Und die kleine Josefine ist gerettet, denn die lustige Bäuerin ist ihre Amme geworden und hat sie so lieb wie ihre eigenen Kinder. Und die kleine Josefine wird groß, und die luftige Bäuerin wird alt. Ihre Kinder find verheiratet, beim Großpapa in Chur führt sie die Wirtschaft. Sie hat aber eine Enkelin, und das ist Laure Anaise. Und nun, was geschieht? Laure Anaise sagt: Ich will einmal die Rosefine in Zürich befuchen, und Hermann und Rösli will ich auch befuchen. Lange will ich bei ihnen bleiben und alles mit ihnen tun. Wann die Stuben geputt werden, will ich mit puten helfen, und wann viel zu schaffen ist, will ich mit schaffen. Und wenn sie mich dafür lieb haben, will ich singen und ihnen auf der Zither vorspielen und mit Hermann und Rösli tanzen. Ift das nicht schön? Sehr lieb werden wir Laure Anaise haben und keinen Augenblick vergessen, daß sie uns besucht und uns hilft. — Wie Mamas Schwester wird Laure Anaise sein -"

"Wie Tante Abele?" machte Hermann erschrocken. "Nein, nicht wie Tante Abele, bitte, Mama!" rief Rösli.

"Wie Tante Marie? Tante Marie ist ziemlich hübsch," forschte der Bub mit dem altklugen Gesicht.

Die Mutter beruhigte sie. "Laure Anaise ist Laure Anaise, heißt nicht Tante, heißt Laure Anaise, hat eine Zither und lacht den ganzen Tag." — Diese Nacht weinten die Kinder nicht im Schlaf, von unbewußten Schrecknissen geängstigt. Sie träumten von Laure Anaise, die mit ihnen lacht und springt, daß der schwarze Zopf mit dem roten Bande wackelt.

Und am Morgen, als sie erwachten, war Laure Anaise gekommen und lachte wirklich und nickte ihnen zu, nickte bei jedem Wort, aber nichts verstand sie, denn sie war ein romanisches Kind und konnte wenig deutsch.

In der Küche erklingt das Lachen und Zwitschern der Kinder, die Zither erklingt.

Werden die zarten Klänge allmählich das dumpfe Grabgeläute übertönen, das unablässig, Tag und Nacht, durch dieses Haus dröhnt?

Werden die Frühlingsblumen den schwarzen Spalt verhüllen, dem Höllenqualm entsteigt?

Fosefine sah es deutlich durch die geschlossenen Türen gehen, das Gespenst mit den verschleierten Augen, das sie verfolgte mit seiner Unbegreiflichkeit, mit seinen höhenenden, guälenden Rätselfragen.

11

Ich war bein Gatte. Ich war Georges. Wer bin ich? Wer ist das — Georges?

Bin ich der Mann, den du kennst? Den du geliebt hast? Dem du noch anhängst mit der Kraft der Erinnerung? Der Bater deiner Kinder? Der Mann, der deine Kinder liebte? Bin ich dieser Mann? Oder din ich der Abschaum, der Berbrecher, der Ausgestoßene, vor dem alle guten Dinge der Erde sliehen, vor dem die Sonne ihr Gesicht verhüllt? Das Scheusal, das die Menschen nicht unter sich dulden dursten? Der Angesteckte, der die Pest verbreitet?

Nein! nein! nein! schrie es in ihrem zerspaltenen Herzen, ich kenne dich, Georges! Du bist ganz Mensch! Hab ich nicht oft gesehen, hilfsbereit, eilig, selbstwerleugnend fortstürmen mitten in kalter Nacht? um als Arzt Leidenden beizustehen? Wie oft hab ich von dir Worte gehört, tiese, warme, wenn du an den Bettchen unserer Kinder standest! Wie dientest du eifrig der Wissenschaft! Wie wenig verlangtest du von den Menschen! Wie nachsichtig war dein Spott! Wie fröhlich war deine Weinlaume! Has du nicht angstvoll um mein Leden gebebt, als ich in Gesahr war? Wolltest du nicht mit mir sterben, als ich zu sterben fürchtete? Nein, du bist ganz Mensch, Georges, ich muß dich doch kennen, ich, die Mutter beiner Kinder!

Aber — aber — sie sagen ja — ich kenne dich nicht! Sie sagen, du seiest jemand anders als der, der du bist. Du selber hast bekannt, nicht der zu sein, als der du gewöhnlich erscheinst. Du selber haft gegen dich ausgesagt. Das war gefährlich, Georges. Das war unsinnig! Sie haben alles geglaubt. Sie glauben das schlechteste zuerst und am liebsten. Warum hast du gegen dich selber auszgesagt, Georges?

Sie haben dich angeklagt unbegreiflicher, lichtscheuer Greuel, die der Mund nicht nennen kann, die nur ihr Mund nennt, der Mund der schamlosen Gerechtigkeit, die gekommen ist, die Schamlosigkeit zu strasen. Du hast die Beschuldigung gehört, und du hast sie nicht ins Gesicht geschlagen, deine Beschuldiger. Du hast ihre abscheuliche Zunge nicht in den lügnerischen Mund zurückgestoßen. Du hast die Achseln gezuckt, sagen sie, du hast — gelächelt! War das ein Augenblick zum Lächeln, Georges?

Wer bift bu? Sprich, wer bift bu?

Ein Bild auf dem Waffer?

Ein bunter Anstrich auf einer zerbröckelnden Lehms wand?

Ein Ungeheuer mit Menschenaugen?

Ein Bampir, der lachen kann und in heimtückischer Mitternacht seinen Mund in Blut taucht?

Ja — aber dann — wer bin ich?

Und beine Kinder?

Kleine weiche, rosige Geschöpfe mit träumenden Augen und Bogelstimmchen — wer sind sie?

Sind es Kinder wie andere Menschenkinder? Sind es junge Werwölfe?

Sind sie wie - du?

Wie welches du? Sind sie wie dein du, das ich kenne?

Sind sie wie jener schreckliche Berbrecher, den sie in dir gefunden haben?

Eine Mutter benkt viel, Georges! Sage mir etwas über die Kinder, deine und meine Kinder! Ist ihr Schicksal — nein, nein! Ich kann es nicht aussprechen! Ich kann die Antwort nicht hören. Ich entsetze mich vor der Antwort! Ich empöre mich gegen jede Unersbittlichkeit! — Ich will das nicht dulden, Schicksal! Hörft du mich, du unerbittliches?

Oh, Georges! ich kenne bein verschleiertes Lächeln. Was flüstern beine seltsam zuckenden Lippen mir zu? Was sagst du?

Wie ich, so sind alle! Ohne Ausnahme. Keiner ist besser. Nichts ist gut. Niemand ist wert, daß ihn die Sonne wärmt. Alles ist nur Heuchelei, Konvention, und darunter das Aas. Lüge ihre Begeisterung, Lüge ihre Entrüftung. Sie spielen! Hast du das nicht gesagt, Georges? Hast du nicht die Erde um mich zu
einem Leichenseld gemacht? Hab ich nicht an deiner
Seite gebebt und gezittert nach der Sonne, die keiner
auf Erden wert ist? —

Wer dann — als alles vorüber war, als du vor den Schranken standest, abgeurteilt, verdammt, zerschmettert, ausgelöscht, bist du da nicht wie ein Flehender an der Himmelspforte zusammengeknickt? Hast du nicht mit der Stimme der Wahrheit und der Verzweiflung geschrieen: ich sterbe ohne mein Weib! Gebt mir mein Weib und meine Kinder!

Haben sie nicht in ihren kalten Berichten berichtet: Es ging ein eisiger Schauber burch alle Anwesenden?

War das auch Heuchelei? Konvention? Lüge? Haft du das gespielt? Wer bist du?

Grübelnd, qualvoll starr ich dich an, und du erswiderst meinen Blick, grübelnd, qualvoll. Bodenlos und seicht zugleich ist dein Auge, höhnisch und verzweiselt zusgleich ist dein Lachen.

Wer bift du? - -

Und plötzlich dann brach es wie ein Erlösungsschrei aus Josefines angstbeschwerter Brust: Ein Leidender! Bas frag ich noch! Ein Berlassener! Ein Gefangener!

Armer Georges, fürchte nichts! Fürchte nichts! Ich verlasse dich nicht. Ich beurteile dich nicht. Ich verachte dich nicht. Ich will dich schützen, denn du bist in der Berzweislung. Ich will aus meinem Herzen einen warmen Mantel machen um deine Nacktheit. Ich will —

Aber sag — wo waren beine Gedanken, während du bei mir warst, Georges? Was für Bilder —

Ach, nicht denken! Nicht denken! Gar nichts denken.

Leben. Und vergessen.

Die Zeit wird helfen; dir und mir.

Und die Arbeit! Vor allem die Arbeit.

Schaffen muß man, nicht rechts, nicht links sehen. Schaffen, leben und vergessen.

Lieber Gott, ich danke dir, daß ich arbeiten darf! Lieber Bater, ich danke dir, daß du mir beistehen willst!

Nur Kräfte bitt ich . . .

Und fort mit dem qualenden Grübeln!

Und so begann Josefine zu studieren wie ein Student und unter den Studenten. Und ihre schmerzhafte Aufregung verwandelte sich in rastlose Tätigkeit, und eine Fülle von Kraft strömte ihr aus der Arbeit entgegen.

## Zweites Buch.

Raftlose Tätigkeit, wie freundlich bist du dem Leidenden, der sein Herz nicht beschwichtigen kann. Aber Gedankenarbeit muß es sein, Gedächtnisarbeit selbst ist willsommen. Das stärkt, das lindert, das — betäubt.

Die Uhr schlägt halb sechs. Dunkel, mondlos ist

der Wintermorgen.

Steh auf, Josefine, die du müde wie eine Lohnarbeiterin gestern abend auf bein Bett sankest; um sieben Uhr beginnt das Kolleg.

Wecke die Kinder nicht, sie brauchen den Morgensschlaf, wecke nur Laure Anaise und das Mädchen, das dir und den drei Pensionären das Essen bereitet. Zwei von den dreien müssen auch geweckt werden, sie haben auch um sieden Kolleg.

Da poltert schon einer in die Küche, um sich die Stiefel zu putsen.

Ein ordentlicher Mensch, dieser Bernstein; der Einsfall, daß sich jeder hier selbst die Schuhe zu putzen habe, stammt von ihm.

"Kocht das Wasser, Laure Anaise? Ein Ei für jede Person; wir haben Kolleg bis elf in einem Ruck, dann komm ich heim. Nur zwei Grad heute morgen? Zieh Hermannli die wollenen Strümpfe an, die ich zu-

recht gelegt habe, und laß Rösli nicht ohne Jäckhen in den Garten. — Guten Morgen, Kollege! Ist Ihr Resferat fertig? Ich brauche einen hellroten Farbenftift, können Sie mir aushelfen? Ich werde mich blamieren heut im Präpariersaal, Sie sollen sehen!"

Bernstein ruft zum Tee. Bernstein macht immer den Tee morgens. Er hat seinen Samowar dazu hers gegeben. Ein ordentlicher Mensch, dieser Bernstein.

Immer gelaffen, hilfbereit, ohne Galle.

Er steht neben dem Samowar und liest. Das ganze Zimmer ist voll Holzkohlendamps. Zwei Bücher hat er unter dem Arm, die Pelzmüze liegt vor ihm auf dem Teller. Er liest halblaut, murmelnd und blickt nicht auf, wenn jemand kommt. Laure Anaise lacht über Bernstein, aber Bernstein ist ein ordentlicher Mensch.

Den heißen Tee geschluckt, die Kinder geküßt, die sich erwachend die Augen reiben, noch ein paar Anordnungen an Käthe wegen des Mittagessens, und hinaus in den Wintermorgen. Die Laternen brennen rot. An der Spitalscheuer heult der Hund an der Kette. Ein Wagen fährt langsam in den Spitalsof ein; ein anderer mit einem schmucklosen Sarge rasselt hinaus. Beide, der Krankenwagen und der Totenwagen, sahren an Josesine vorüber, die in das Auditorium der Anatomie geht. Sie blickt sich nach dem Sarge um, trübe Gedanken wollen sich ihrer bemächtigen.

Da läuft es eilig heran durch den Nebel über den knirschenden Kies. Eine Kollegin. "Hören Sie, schlägt's schon ein Biertel? Nachher sind unsere Plätze fort." Sie stürmen vorwärts.

Atemlos hinein und auf die Plätze. Die ganze Wandtafel ist schon vollgezeichnet, der Assistent wäscht

sich eben die Hände. Man gähnt, zeichnet nach und gähnt.

Richtig, der hellrote Farbenstift fehlt. Fatal!

Ift da schon der Professor? Wischt der Assistent die Zeichnung schon ab? Es ist ja noch niemand fertig! Bas für eine Art ist denn das, abzuwischen, ehe jemand sertig ist?

"Meine Herren und Damen —"

Zwicky wird die Zeichnung haben, denkt Josefine, während sie eifrig nachschreibt. Zwicky ist der zweite Pensionär. Auch ein ordentlicher Mensch, aber hizig und ehrgeizig, nicht so wie Bernstein.

In den Präpariersaal jetzt. Nun, was ist da für ein Auflauf? Etwas besonders interessantes? Ach nein, nur eine frische Leiche, eben aus dem Wasser gezogen. Eine Frau, die mit ihrem Kinde in die Siehl gesprungen ist; sie wird sofort "verteilt".

Fosefine weicht zurud, es ist ihr immer noch schwer. Der Prosektor sagt etwas. Gin einziger lacht.

Dann dröhnendes Gescharre. "Was hat er gesagt?" Das Scharren will kein Ende nehmen.

"Geniert Sie das, meine Herren?" piepst die schwache Stimme des Prosektors. "Sehen Sie her, es ist, wie ich sage. Wir haben noch keinen Proletarier seziert, der nicht auch sein bischen Fett gehabt hätte."

Sie scharren wieder. Der Prosektor ist durchaus unbeliebt.

Josefine geht mit ihrem Präparat an ihren Tisch. Die Hand ist's, die sie bekommen hat, die rechte Hand der Selbstmörderin. Gine seine, jugendliche Hand, die Finger von Nadeln zerstochen. Die Hand einer sleißigen Näherin. Nun starr, bläulich gekrümmt.

"Ist Ihnen schlecht?" ruft die Kollegin vom Nach=

bartische, "wollen Sie eine Zigarette?"

Fosesine bezwingt sich, raucht und beginnt ihre substile Handarbeit an der zernähten Hand. Eine Mutter mit ihrem Kind im Arm — in der Siehl gestern — heute hier — zerstückt — von einer anderen Mutter, die an ihrem toten Leibe den Bau — die normale Anatomie studiert.

. "Was? ich werde doch nicht ohnmächtig? Kollegin, Wasser! Rein, ich laufe hinauß! Aber ich komme so= fort wieder. Lassen Sie niemand mein Präparat weg= nehmen, bitte — oh — Luft!"

Josefine kommt zurück, noch etwas blaß, aber gefaßt. Sie schämt sich ihrer Schwäche. Sie möchte sich verzteidigen. "Ich begreife das nicht. Ich stehe ganz ruhig und interessiert, schneide vorsichtig, habe keine Spur von Widerwillen, und plötzlich fühle ich etwas unter den Fußsohlen, so eine Schwäche — es dreht sich langsam alles im Kreis — der Magen wird ungemütlich — im Munde —" Sie schüttelte sich, sie fürchtete eine Wiedersholung des Anfalls.

"Ich benke gar nichts," sagte die Nachbarin ruhig. "Tun Sie das auch. Ich sinde, diese Präparate sind wirklich angenehm. Neulich hatte ich mal eins mit Würmern unter der Haut. Das war widerlich. Es muß ja doch sein."

"Können Sie sogar hier essen?" ruft Josefine fast erschrocken.

Die Kollegin kaut. "Nur Beefsteak, englisch, nicht. Es ist 'ne gewisse Ahnlichkeit. Aber mein harmloses Butterbrot — warum nicht?"

Warum nicht? Es muß ja sein. Man muß ja

essen, alles muß so sein, wie es ist. Die magere, zer= nähte Hand, die scharfen Messerchen zum Zerschneiden, der Selbstmord der Armen. Woher sonst frisches Ma= terial nehmen für die "normale Anatomie"?

Ich — das hier — der Präpariersaal — arme, vers zweiselte Mutter — starrer Zeigefinger du —

Nun, was ist das heute mit mir? Fängt es schon wieder an? Nimm dich zusammen, Josefine, der Assistent kommt. Er wird dich fragen nach den Namen der Muskeln, der Nerven, die diese arme Hand — Um Himmels willen, was ist mit mir? Ich werde mich blamieren! Sie ist ja tot. Fühlt nichts mehr. Hat den Witz des Prosektors nicht gehört. Keine Miene verzogen! Du willst doch lernen. Vernen, um nachher helsen zu können! Kann ich — kann ich helsen? Solchen armen Müttern, die in die Siehl springen müssen mit ihrem Kinde im Arm?

Da! der Assistent. Er schiebt heran. Das tägliche Examen beginnt.

"Das ift's ja, was ben Menschen zieret, Und bazu ward ihm ber Berstand, Daß er im innern Herzen spüret, Was er erschafft mit seiner Hand."

Immer zitiert er, der Assistent . . . "Was er ersichafft —"

Und was er zerstört auch. Wieso zerstört? Hier wird nichts zerstört. Nur schön reinlich zertrennt. All die Muskeln, die Bänder, die Nerven. Nachher gibt es ein zierliches Präparat. Man lobt sogar. Es muß ja sein. Aber doch lobt man das schönste Präparat. Das ist für den Ehrgeiz.

Warum sprang sie in die Siehl? Sitt ihr Mann

vielleicht im Zuchthaus? Und die Kindesleiche? Die ist gleich in Gis gelegt, nicht wahr?

Ach richtig, daß ich es nicht vergesse — morgen ist Röslis Geburtstag. Die kleine Wachspuppe muß ich noch kaufen, sie freut sich so darauf. Liebes Rösli du!

Aha, der Professor auch noch. Jetzt examiniert der noch einmal. Werd ich bestehen? Werd ich mich blamieren? Nein, ich werde schon wissen, ich bin das meinem Bater schuldig.

Was für ein häßlicher, quarrender Ton? Woher kommt der?

"Nein aber!" ruft die Kollegin, "der Lausbub, der Luzerner, sehen Sie, was der macht. Hat den Magen da genommen und bläst ihn auf wie 'nen Dudelsack! Seelenroheit!"

Der Bursche lacht "hihi!" Ein paar lachen mit.

"Pfui!" schreit Josefine. Es ist ihr so entfahren, ganz laut und empört. Alle guden sie an. Einige nicen.

"Das hätten Sie sich sparen können," sagt die Kollegin, "der bringt's in die Bierzeitung, passen Sie nur auf. Man muß diese Dinge nicht so ernsthaft nehmen. Der Lausdub kommt vom Frühschoppen. Das macht nur böses Blut gegen uns Weibliche. Tun Sie das, bitte nicht wieder."

Josefines Gesicht zuckt. "Immer werd ich pfui schreien, wenn's nötig ist. Sollen wir überall dabei sein und schweigen? Man läßt uns zu — nun — wir wollen ben Ton mit bestimmen, der hier herrschen darf!"

"Sie sind zu hitig. Wenn Sie so machen, fliegen wir Weibliche nächstens hinaus. 's ist ja nur ein dummer Junge."

Am Ausgang trifft Josefine mit dem Luzerner zu-

sammen. Er bringt sein blasses freches Gesicht dem ihren ganz nah und schreit! "Sie da! Warum haben Sie pfui gerusen?"

"Warum?" Josefine sieht ihn ernsthaft an. "Solche Roheiten gehören nicht in eine wissenschaftliche Anstalt, Herr —"

Der Student blinzelt. Seine Augen röten sich vor But. "Sie haben hier nichts zu monieren. Dazu ist der Prosektor da."

"Ich werde mich beim Professor beschweren!"

"Hihi! sogar beschweren! Haben Sie nicht gehört, was der Doktor Ebert vom Proletarierfett gesagt hat?"

"Shämen Sie sich, Herr!" ruft Josh.

"So? auch noch schämen! Wer zimperlich tut, mag braußen bleiben, wissen Sie's jett?"

Es hat sich ein Kreis um die Streitenden gebildet, niemand greift ein. Der Luzerner ist ein bekannter Raufbold.

"Ich hab's ja nur ausmessen wollen, wieviel Kubikcentimeter Inhalt so en Proletariermagen faßt," grinft der Bursche gegen die Umstehenden.

Man lacht.

"Kommen Sie fort!" Die Kollegin zieht Josefine mit sich. "Sie haben schon genug angerichtet, Sie hetzen uns den ganzen Präpariersaal auf den Hals, sämtliche beutsche Studenten!"

Müde und zerschlagen heim zum Mittagessen.

Aber an der Tür laufen Josefine die Kinder entgegen. "Einen Augenblick, Kinder, Mama muß sich erst umziehen."

Fort mit den Arbeitskleidern, an denen der Geruch aus dem Präpariersaal klebt! Fort mit den abstoßenden

Bilbern, den niederdrückenden Vorstellungen dieser letzten Stunden. — "Es ist doch gut, daß wir nicht in die Siehl gesprungen sind, meine süßen Kinder."

"Leg dein Köpfchen an, Rösli, schneckelt euch an die Mama; ja, die Mama bleibt jett bei euch, vier volle Stunden, wir haben heut einen bequemen Tag. Und morgen? was ist morgen? Wie alt wird unser Rösli morgen? Und wünscht sich noch eine Puppe, so ein großes Mädchen von sieben Jahren!"

Aber da kommt Bernstein zum Mittagessen, lesend im Geben wie gewöhnlich.

Josefine läßt die Kinder los und ruft ihn an: "Haben Sie die Geschichte mit dem widerwärtigen Luzerner gehört? Wo waren Sie, als ich den Streit hatte?"

Bernstein zieht die Brauen in die Höhe und blickt mit runden Augen durch die Brille. "Weiß nicht. Komme eben vom Präpariersaal. Nichts gehört." Bernstein liest wieder.

"So hören Sie jetzt. Oder — Sie haben wohl keine Luft?"

"Ach — nein. Ich lese."

Josefine lacht und wendet sich wieder zu den Kinsbern. Aber ihre Gedanken sind bei dem Zusammenstoß mit der Roheit, den sie heut wieder erlitten, und instinktiv nur drückt sie die Kleinen an sich.

Wie einsam ich bin, fährt es ihr schmerzhaft durch die Seele.

Da klingelt Hermann mit der Kuhglocke zum Mittagessen. Das ist sein Amt und sein Bergnügen. Er klingelt, dis ihn Zwicky am Ohr nimmt und ihm die Schelle entreißt. Zwicky spielt oft mit den Kindern, er packt sie derb an, aber sie haben ihn gern. Käthe bringt das Mittagessen. Es ist genießbar, mehr nicht. Die Kartoffeln sind sogar angebrannt.

"Wer, Käthe!" ruft Josefine.

Bernstein blickt von seinem Buche auf, er macht ein sinsteres Gesicht. "Beschämen Sie das Mädchen nicht, wir essen die Kartoffeln doch."

"Wir find nicht so verwöhnt," fällt Zwick ein.

Nur der dritte Student sagt nichts. Ihn scheinen die angebrannten Kartoffeln zu verdrießen. Sein Schweigen beunruhigt Josefine. Diesem Neuen gegenüber fühlt sie sich als "verantwortlicher Minister", wie sie das nennt.

"Es tut mir sehr leid, Herr Dubois — Käthe hat vielleicht etwas anderes."

Dubois murmelt und errötet. Der wird nicht lange hier bleiben. Diese Art fühlt sich in der kleinen Republik "Zum grauen Ackerstein" nicht behaglich. Bernstein und Zwich sind wie zu Hause, der dritte ist immer ein Bandergast, sonderbar!

Lateinstunde bei Zwicky, dann wieder ins Kolleg bis sieben Uhr. In die Stadt, eilig, sonst sind die Läden geschlossen und das Wachspüppchen für Rösli nicht mehr zu haben.

In den Anlagen um die Universität rauscht der Sturm, er jagt Josefine den steilen Weg des Schienhut hinab zum Hirschengraben, wo die kahlen Bäume mit ihrem breiten Geäft die Laternen fast verdecken.

Wachspuppe — morgen Repetitorium in der versgleichenden Anatomie — und der will Arzt werden? darf Arzt werden? Sind wir wirklich nur geduldet, wie die Kollegin sagt? Ach, das zahme, zahnlose, wehrslose Frauenvolk! Die Entstehung des Glykogens ist mir nicht klar, da frag ich Bernstein — noch kein Brief vom

Bater — ach, mein kleiner Uli, so lang hab ich dich nicht gesehen! — Und der will Arzt werden! Und den wollen sie auf die Menschheit loslassen? — Georges —

Ein Schauder schüttelt Josefine, jemand faßt sie am Genick und dreht ihr den Ropf nach rechts hin. "Dort!"

Von Mauern umgeben, von Anlagen umschlossen, liegt dort das Haus des Schreckens wie ein Herrensitz oder ein Schloß. Was tut er jetzt! Sie haben ihn mit Schreinerarbeit beschäftigt, aber er hat kein Geschick für mechanische Arbeiten. Fortwährend verletzt er sich an seinem eigenen Werkzeug. Dann geht er müßig und brütet vor sich hin.

Ach, qualvoll! qualvoll!

Nur den Weg nicht gehen, der sich an der Zucht= hausmauer entlang windet!

Sie standen nicht immer, diese Mauern. Es kam ein Tag, da wollte man dies schreckliche Haus stürmen und die Gesangenen besreien. Den schmalen gewundenen Weg kamen sie herauf, wollten die Türen erbrechen. Damals ist hier scharf geschossen worden, und nachher hat man die festen Mauern angelegt.

Josefines Herz bebt mit den Sturmstößen um die Wette.

Wenn solch ein Tag wiederkäme wie der von 1871, von dem ihr der Bater als Augenzeuge erzählt hat, und sie dabei, und sie in der vordersten Reihe! Sie wird doch in der vordersten Reihe sein, wenn es zu bestreien gilt!

Komm heraus, du Armer, Verachteter, unseliger Mann du! Fühle die Luft, den Alpenwind von den Bergen herunter. Sieh, die Sonne scheint noch! Die Erde steht noch sest. Der See rollt seine blitzenden Wellen. Wer hat dir das Schandkleid angezogen? Wer hat dir die rote Nummer auf die häßliche Jacke genäht?

Ihre Seele strömte in ihre Augen, sie flossen über.

Wie Georges vor ihr gestanden ist, wenn sie ihn besuchte! Wie ihm die graugelbe Jacke am mageren Leibe hängt! Wie gelb sein Gesicht geworden ist, wie sahl sein Haar, wie matt seine Augen, wie schlürfend sein Schritt. Ein gebrochener Mann! Wie er wimmert und klagt und seine blutlosen Hände zeigt und auf seine Brust schlägt und ächzt.

"Morphium, Fosesine, bring mir Morphium! Aber genug! Ich will nicht an der Schwindsucht sterben, das geht mir zu langsam. Du kannst es leicht verschaffen, mußt es tun! Ich hinterlasse einen Brief, in dem ich sage, daß ich das Gift noch selbst in Besitz hatte. Auf dich fällt kein Verdacht! Laß mich sterben."

Entsetzliche Stunden, diese Besuche im Zuchthause. Krankmachende, wirrmachende Minuten.

Nun haben sie ihn nach Neuenburg übergeführt, seit einem halben Jahre ift er fort von hier.

"Aus Schonung!" sagte der Direktor. "Ihre Bessuche lassen stets eine hochgradige Aufregung zurück bei dem Gefangenen; in der Zwischenzeit sindet er sich in sein Schicksal so gut wie die anderen hier."

Der Direktor hat Josefine immer mit Achtung und Mitgefühl behandelt; endlich hat er den Ausweg einer Begführung des Gefangenen in eine Anstalt seines heimatkantons erdacht.

"Es geschieht auch in Ihrem Interesse", hat der Direktor gesagt.

Der Bater hat Josefine darauf einen beglückwünschenben Brief geschrieben. Er hat seine Meinung noch immer nicht geändert, der alte Plattner. Das macht den Berstehr zwischen Bater und Tochter schwierig.

An der Zuchthausmauer raschelt der dürre Efeu. Ob in Neuenburg oder hier, immer doch ist der Unglücksliche dort, wo in der Mauer die Gittertür schließt, die sich nur öffnet, wenn der Wächter es erlaubt. —

Borwärts! in den Laden. Das Wachspüppchen für das geliebte Kind gekauft. Laure Anaise hätte den Gang machen können, aber Fosesine wollte selbst.

Ach, meine Kleinen, zu wenig, zu wenig bin ich für euch! Und doch — alles, was ich treibe, mein ganzes Studium, mein ganzes Tagewerk, ist es nicht für euch? Wozu sonst lebte ich? Was wäre mir dies schwere Dassein? Ihr versteht das heut noch nicht. Ihr schmollt mit mir, wenn ich immer von euch hinweggehe. Einmal werdet ihr es verstehen. Einmal werdet ihr wissen, daß mich die Liebe zu euch von euch forttrieb . . .

Und morgen also Repetitorium, und am Samstag zum erstenmal Diagnose machen! Himmel, wenn ich mich nur nicht blamiere!

\* \*

Sie blamierte sich nicht. Sie machte all ihre Eramina in der benkbar kürzesten Frist, trot all der Ersichwerungen. In den Pensionären fand Josefine Kameraden, die sie bereitwillig und mit großer Stetigkeit vorwärts schoben. Auch das dritte Zimmer gewann einen ständigen Bewohner in Helene Begas, einer scharfäugigen, tüchtigen Mathematikerin, die Josefine bald freundschaftlich näher trat und ihre Hilfe auch auf das Stiefkind des "Grauen Ackersteins", die geregelte Hausewirtschaft, ausbehnte. Ihr war es zu danken, daß in

bas Hausmädchen Käthe ein feuriger Ehrgeiz einzog, keine Kartoffeln mehr anbrennen zu lassen. Man nannte Käthe die "Ernährerin" und behandelte sie mit Achtung, und Käthe sah, daß hier im Hause niemand lebte, nur um sich einen guten Tag zu machen. Berwundert sah sie, wie emsig geackert ward im Haus "Zum grauen Ackerstein." Es gab nur ein Gespräch, nur ein Interesse, nur ein Streben — die Arbeit! die Arbeit! und noch einmal die Arbeit!

\* \*

Wenn Josefine später diefer Jahre gedachte, bann sah sie vor sich einen flachen Garten unter einem grauen Mit schnurgerader Regelmäßigkeit war der Garten angelegt, in unübersehbar viele kleine Quadrate geteilt, und jedes Quadrat trug seine Namentafel. in diesem Garten wandert sie und ist wieder Kind. Eine zweite Schulzeit ift gekommen. Wie Hermann und Rösli denkt man nur von einem Tag auf den anderen. Bie Hermann und Rösli freut man sich, wenn man gut bestanden hat, und ist niedergeschlagen, wenn man schlecht bestanden hat. Man freut sich auf den Samstagnach= mittag, weil dann kein Kolleg ist; man erwacht und will aus dem Bette fpringen, mit Herzklopfen, mit Angft, weil man zehn Minuten zu spät aufgewacht ist, und auf einmal dehnt man sich lachend: "Ach, es ist Sonntag! Sonntag." Und wie gut find die Ferien, obwohl man dann erft recht studiert, alles wieder durcharbeitet und endlich auch einmal zum Lesen kommt. Natürlich wissenschaftliche Bücher, aber zusammenfassende, philosophische, vor denen man klein wird und ganz sich vergißt und seine eigene ephemere Existenz.

Das sind schine Jugendaugenblicke, die vor den Büchern und die vor dem Mikroskop, wo man sich in das Geheimnis des Lebens vertieft. Der Kern der stillen Zelle wird unruhig, er dehnt sich zur Spindel, die Elemente, einen Augenblick zum Knäuel verschlungen, ordnen sich an beiden Polen. Sie schließen sich zu Sternen zusammen, sie lösen sich von einander, aus dem Mutterstern sind zwei Tochtersterne geworden, die ein selbsständiges Dasein sühren; der Teilung des Zellerns solgt die Teilung der Zelle, ein neues Individuum ist entstanden, da unter dem zarten Deckgläschen auf dem Objektträger, und ich hab es werden sehen!

Eine merkwürdige Kräftigung ging von diesen Naturstudien aus. Josefine vergaß nicht nur sich und ihr Leid, sie fühlte eine intellektuelle Freude, einen Genuß am Erkennen, der sie widerstandsfähig machte gegen die Stöße des Geschicks. Es war ihr, als gewänne sie festen Grund unter den Füßen. Sie schwebt nicht mehr im Bodenlosen, sie erkannte wenigstens die Grenzlinien des unbekannten Landes, das hinter aller menschlichen Erkenntnis liegt. Es war vielleicht nicht möglich, etwas zu wissen, aber man konnte vieles sehen, woran man nie zudor gedacht. Die Schaulust war auch eine Lust und keine geringe.

Josefine vergaß zuweilen, daß die Kinder noch jünger waren als sie, und zeigte ihnen, was sie selbst überrascht hatte. Die Kleinen sahen den lebendigen Plasmastrom durch die Stengel der Armleuchterpflanze rinnen und begudten durch das Fernrohr die Ringe des Saturn. Josefine wollte ihnen große Eindrücke geben,

die größten, die sie selber gehabt. Dann saßen die Kleinen nachher mit Laure Anaise zusammen und woben Märchen daraus. Kösli war voll Phantasie, sie dichtete am eifrigsten. Sie sah die Bäume bluten, wenn man ihnen einen Zweig abschnitt, und die Traube am Hausspalier sprach zu ihr mit deutlicher, flüsternder Stimme: "Rimm mich, Kösli, ich din reif." Wenn sie sich in den Straßen verirrte, dann war allemal "ein guter Zwerg" gekommen und hatte sie nach Hause geführt. "Ein Zwerg, ganz gewiß! Glaubst du es nicht, Mama? Er war ganz klein mit einem großen Bart, so wie die Zwerge immer sind, Mama."

Fräulein Begas warnte zuweilen: "Das ist nicht gut, Frau Josh, das Rösli phantasiert so viel zusammen,

Sie als Mutter follten das nicht dulden."

Dann lächelte Josefine. "Lassen Sie doch. Das kind ist glücklich. Ich freue mich über seine schöne Mitsgabe für das schwere Leben."

"Ich freue mich nicht! Das Rösli wird konfus und unzuverlässig. Es lügt ganz ruhig, gerade ins Besicht."

"Ach, Fräulein Helene, Sie sind Mathematikerin! Lassen Sie dem Kösli sein harmloses Spiel. Das Leben it so grau — —"

Zum Schlusse siel Fräulein Begas über Laure Anaise her: "Auch Laure Anaise ist nicht klar. Sie macht Aussslüchte, wenn sie was pecciert hat. Und den Janzen Tag sind die Kinder mit der zusammen."

Dann ward Josefine gereizt. "Sie verstehen das nicht, liebe Helene, Sie können Laure Anaise nicht besprisen. Das Mädchen ist wie ein Stückhen Natur, und mir sagt sie immer die Wahrheit. Ich habe Laure

Anaise sehr lieb, und die Kinder hängen an ihr. Was wollen Sie weiter?"

Einmal nach solchem Gespräch kam Laure Anaise ins Jimmer. Sie brachte ein Körbchen voll zarter Herbstzeitlosen in dunkelgrünem Woos und strahlte vor Freude.

"Ach, die sind ja giftig!" rief Fräulein Begas unzufrieden.

In Josefines müdem Herzen aber erwachte ein Sturm von Zärtlichkeit. Sie nahm das zierliche Mäden in die Arme, preßte sie an sich und küßte ihre glänzenden Kirschenaugen, in die das krause Haar hineinhing. "Ich bin froh, daß du da bist, Laure Anaise."

Hinter der Portiere stürzte Hermann hervor: "Mich

auch, Mama! Mich auch füffen, Mama!"

Rösli aber hatte sich zwischen den Vorhangfalten verkrochen und beobachtete stumm und gespannt ihre Mutter und Laure Anaise, die Hermann vergeblich wegzudrängen suchte. Röslis dunkle Augen glühten, ihr kleines leidenschaftliches Gesicht zuckte in verhaltenem Weinen. Und dann, als Josesine hinausgegangen war, ohne sie zu beachten, ohne sie zu sich zu rusen, stampste sie mit den Füßen und brach in unstillbare Tränen aus.

Über den Flur schrie und wimmerte es: "Papa!

Papa! Papa!"

Fräulein Begas suchte die Kleine zu beruhigen, es gelang ihr nicht.

"Was ist euch? Was fällt euch ein? Wollt ihr

schweigen!" rief Josefine zornig hereinstürmend.

Die Kinder blickten tropig zur Seite. Sie saßen auf einem Bänkchen, hielten sich umfaßt und schrien um die Wette.

"Wir wollen zum Papa," sagte Hermann; sein Gessicht hatte einen so bekannten Ausdruck, daß Josefine zusammenschrak. "Wir wollen nach Afrika, wo Papa ist!"

Da kam es wie ein Entsetzen über Josefine. Sie fühlte eine Kälte herwehen von dem Plätzchen, wo die Kinder saßen. Sie entgleiten mir, dachte sie, ich kann sie nicht halten. Ich gebe mein Leben für sie, und sie entgleiten mir.

Sie wollte niederknien, die Kinder umfassen, mit ihnen weinen, ihre Tränen trocknen, aber sie blieb stehen, starr, aufrecht, tränenlos, mit geballten Händen.

Sie sah auf einmal fremde Kinder vor sich, die ein ihr unbekanntes Weh weinen machte; sie sah sich selbst einem unbekannten Ziel nachrennen auf unbekannten Begen. Die Wege führten sie weit, weit fort von jenen fremden weinenden Kindern.

"In diesem selben Augenblick — was ist das? Woran denke ich? Denke ich an die interessante Anamnese von heute morgen oder denke ich an die Kinder?"

Ein Schleier zerriß, sie fühlte die Leere um sich wie eine scharfe, bis ins Mark freffende Kälte.

"Ift alles Betrug? Wozu leb ich? Leb ich nicht für sie? Bin ich ganz allein? Ist jeder so allein wie ich?"

Sie konnte die Kinder nicht ansehen. Sie fühlte: Es sind seine Kinder. Meine nicht. Ich liebe sie nicht genug.

Zwickys laute, lärmende Stimme tönte über den Flur. Hermann erhob den Kopf und schüttelte seine Schwester: "Onkel Zwicky soll uns reiten lassen, tomm."

Mit furchtsamen Bliden nach der Mutter, die in müber Haltung in einem Stuhl hing, schlichen die Ge-

schwister hinaus. Rösli schluchzte noch eine Weile, bis sie sich beruhigte. Mit Laure Anaise aber wollte sie den ganzen Tag nichts zu tun haben. Abends noch beim Auskleiden stieß sie mit den Füßen nach ihr.

"Unfinn!" sagte fich Posefine, als fie die kleine Gesellschaft lachen und jauchzen hörte, "die Kinder entbehren nichts. Meine Sentimentalität meldet fich wieder. Die schlauen Schelme haben bemerkt, daß ich unruhig werde, wenn sie nach dem Papa schreien, und nun probieren sie's immer von neuem. Ich gebe den Kindern jeden freien Augenblick. Dies Kopfzerbrechen über unabanderliche Dinge ist ein schädlicher Zeitvertreib. Und ich habe nicht einmal Zeit. Ich habe Befferes zu tun. 3ch arbeite, um den Kindern eine Eriftenz zu schaffen. Wenn ich die Kinder nicht gehabt hätte, hätte ich bas Leben nicht auf mich genommen. Jest ift es mir recht, daß ich es getan habe. Es ist der Mühe wert, gelebt zu werden, solch ein Arbeitsleben. Man wird ftark da= Die Kinder werden einmal einsehen, wie schwer das war. Wenn ich die Kinder nicht hätte, wie unendhich viel einfacher läge alles. Dann könnte ich mich ganz bem Studium widmen - - bann - Mein Leben für Ich hätte Tüchtiges geleistet, ich die Wissenschaft! weiß es."

Oft empfand sie Fesseln um sich, atmete schwer unter den hunderterlei Berpflichtungen.

"Ich kann mich dem Studium nicht so hingeben, wie ich möchte. Die anderen haben es gut. Helene, und der Bernstein erst! Wie Bernstein möcht ich am liebsten sein. Hört und sieht nichts als seine Physio-

logie. Die Physiologie ist seine Mutter, seine Geliebte, seine Welt. Er braucht keine Kunst, keine Religion, er braucht nur Physiologie. Ohne Zucker, ohne Butter kann er leben, ohne Physiologie nicht. So möcht ich mich konzentrieren können. So unbeteiligt, kühl und rein durch dies dumme, abscheuliche, widerspruchsvolle Leben gehen. Aber dieses beste Glück ist mir versagt. Nun, — wenigstens werd ich Brot für meine Kinder schaffen. Das ist auch etwas!"

Bei dem Gedanken, daß auch das Brotichaffen etwas sei, ging ein Aufrecken jedesmal durch Fosefines Gestalt.

"Ein ganzer Mensch werd ich sein, nur nicht eine Frau. Für meine Kinder werd ich arbeiten. Für meine Kinder und auch für Georges! Für dich, du Armer! Ich, die Mutter von allen!"

Eine fieberhafte Freude durchzuckte fie. Sie riß die Kinder an sich, drückte und küßte fie. "Ich, ich werde euch alles geben! Das Brot, die Kleider, das Haus! Bon meinem Blut, von meinem Hirn sollt ihr leben, Kinder. Von meinem ganz allein! Versteht ihr das?"

"Spielst du dann mit und?" sagte Rösli zaghaft unter den heftigen Liebkosungen der Mutter.

"Spielen? Nein, dazu hab ich nicht Zeit. Mama muß lernen. Hier! all die dicken Bücher. Seht ihr? In den Ferien spielen wir zusammen."

Josefine schob die Kleine von sich und griff mit Unsgestüm nach dem verlassenen Buch. Der Wirbel der Empfindungen legte sich. Sie atmete bald ruhig und gleichmäßig.

"Ich werde doch können, was jeder beliebige Bub kann, lächelte sie, ich werde doch lernen, beobachten, mich konzentrieren können wie jeder dieser jungen Studenten?

Und es gelang vollkommen; mit den Aufgaben wuchsen die Kräfte.

Josefine stand vor dem dritten Examen. Sie ars beitete jetzt atemlos, aber nicht ohne Genuß, denn sie war ganz allein. Der Bater hatte die älteren Kinder und Laure Anaise mit sich in die Berge genommen, und auch die Pensionäre waren verreist.

Es war im August. Täglich wehte der Föhn und trieb die heißen Luftwellen bis in die Zimmer voll grüner Dämmerung, durch die geschlossenen Läden hinein.

Aber die Worgen waren herrlich. Wenn die Sonne die kahlen Felsen am Ütligipsel rötlich und violett anhauchte, sprang Josefine aus dem Bette, als wären diese lichten Worgenfarben grelle Trompetenstöße.

Schnell, schnell an den Waschtisch, in die große, flache Blechwanne und mit kühlem Gusse den schlummers heißen Leib erfrischt.

Schnell in die einfachen Kleider, jeden Tag dieselbe dünne schwarze Bluse, denselben schwarzen Rock. Keine Schleife, kein Band, keine Blume. Nichts als einen schmalen, weißen Leinenkragen um den Hals. Keine Wanschetten, nur die schwarzen langen Ürmel, die bis auf die seinen Hände sielen. In der halb klösterlichen Tracht sah sie jung und schmal aus. Das kurzgeschnittene Haar, von dem eine eigensinnige Locke in die gefurchte Stirn hing, umrahmte einen ernsten, energischen Jüngslingskopf. Aber sie sieht nicht in den Spiegel. Wit nackten Füßen schnell, schnell in die Küche an den Herd

— die kalten Fliesen kühlen so angenehm. Die Sonne scheint heiß in das Küchenfenster, auf dem Fenstersims tönt das Zwitschern der Sperlinge und das Scharren ihrer kleinen Küße.

Mit dem Frühftücksbrettchen hinaus auf den kühlen Balkon. Wie frisch! wie duftig! wie morgendlich! Noch fällt kein Strahl durch das Weinlaub — das Haus "Zum grauen Ackerstein" liegt still, wie unbewohnt.

Josefine trinkt ihren Tee und liest dabei. Bis elf Uhr ist der Balkon im Schatten. Alles besorgt sie sich selbst, geht nur zum Mittagessen aus und täglich zwei Stunden in den bakteriologischen Kurs. Manchmal hat sie keinen Zuder besorgt, dann trinkt sie den Tee bitter, manchmal ist die Butter aufgegessen, dann ist sie ihr Brot troden. Auch die Käthe ist in die Ferien gegangen, zu ihrer Mutter ins Dorf.

Nichts unterbricht die Stille um die Arbeitende als je einmal die elektrische Klingel. Dann ist's der Milchmann, der Briefträger, die Obstfrau. Manchmal ein Bort wird gewechselt, oft geht alles stumm vor sich.

Dann — die Flucht vor der Sonne, von einem Zimmer ins andere. Und doch muß man fürs Mikrosstop helles Licht haben, darf die Läden nicht alle schließen. Josefine liest laut, und ihre Stimme widerhallt in den menschenleeren Zimmern, deren Türen alle offen stehen, der Kühlung halber.

Heiß ist der Gang zum Mittagessen, das Essen dürstig und schlecht, denn die Pensionswirtin hat keine Pensionäre in den Ferien; bei Tisch wird kaum gesprochen.

Und nach dem Effen wieder das Buch. Es kostet Mühe, denn das Gedächtnis wird schwerfällig.

Man sieht dann Zeichnungen an, um nicht müßig zu gehen; auch beim Examen gibt es ja oft Zeichenaufs gaben aus dem Gedächtnis.

Heiße, müde Nachmittagsstunden! Hirnanatomie zum Kaffee. Aber der Kaffee belebt ein wenig. Die Schuhe werden wieder ausgezogen, der heiße Kopf unter den Brunnen gehalten, die schweren Lider mit Wasser gewaschen. Man muß doch studieren, und diese Hirns anatomie ist so schwer!

Die westliche Sonne sticht wie ein blinkender Dolch zum Fenster herein. Auf dem weißen Papier der Zeichnung, des Buches, auf dem Tischtuch, der Zimmerwand erscheinen blutige Flecken.

Einen Augenblick ausruhen!

Josefine faltet die Hände über dem Scheitel und lehnt sich zurück. Nicht schläfrig ist sie, aber erregt, zersstreut, mit Herzklopfen und brennenden Augen. Ach, die Sonne! wenn sie nur einmal erst unterginge! Das ganze Limmattal schimmert in rotviolettem Nebel, und die Strahlen zielen nach allem Glänzenden im Zimmer.

Auf den Balkon hinaus mit dem Buch! Sein Asphaltboden ist weich von der Hitze, der Stuhl bohrt Böcher hinein. Die bunten Wicken aus dem Garten buften zu ftark.

Es ist beklommener hier als in den Zimmern, der Föhn hat eine dumpfe Schwüle zurückgelassen.

Kaum ist die Sonne hinab, so steht schon der Mond auf dem Berg, ein großer, runder Märchenmond zwischen den runden Obstbaumwipseln. Er steht da, aber er scheint noch nicht. Heuschrecken zirpen laut. Heudust steigt von den Watten auf. Am Ütsli brennen Feuer im Walde. Fosesine lehnt einen Augenblick am Balkongitter und blickt hinaus. Schön und friedlich! Schon blinkt der Abendstern.

Schnell! schnell wieder an die Arbeit! Was zauderst du müßig! was träumst du! Es gibt noch ganze Bände durchzulesen. Alles muß repetiert werden. Du stehst ja vor dem Examen.

Wie hell der Mond jetzt scheint. Man könnte dabei lesen. Und es wetterleuchtet wieder, so wie gestern und die ganze Woche. Der Himmel öffnet Lichttore und zeigt seine verschlossene Herrlichkeit.

Stehft du noch immer da, Josefine?

Die Lampe angezündet — vielleicht auch eine Zigarette, benn die Mücken find zudringlich hier draußen.

Sie sitzt bei der Lampe, raucht und liest. Eine Fledermaus raschelt am Weinlaub — nun ist sie auf dem Balkon und umschwebt lautlos die Studierende. Eine zweite, dritte, vierte, fünste folgt. Wie kleine Gespenster kreisen sie um den energischen Jünglingskopf mit dem kurzgeschnittenen Haar und der einen Locke auf der gesurchten Stirn. Josesine blickt zerstreut dem schwebenden Schattenreigen zu. So still alles rundum. Und sie so allein, so fern von all den ihrigen, so abgetrennt. Ganz unpersönlich kommt sie sich selber vor, ganz ohne Jusammenhang mit anderen Menschen. So, als könnte nicht Freud, nicht Leid sie mehr berühren.

Die Hand, die das Buch hält, wird schlaff. Wie im Traum sieht sie die Hand an mit dem Finger, an dem der Trauring zu groß geworden ist.

"War ich einmal eine Frau? Liebte Rosen, Spitzen und Parfums?

Liebte Küffe und Bonbons und bunte Fächer? Ich? Es kann wohl nicht fein!

Sie lächelt flüchtig, zuckt verachtend die Schultern, wirft die Zigarette fort und vertieft sich in ihr Buch. Physiologische Chemie diesmal. Noch viel schwerer als Hirnanatomie. Aber sie rückt sich dabei bequem zussammen.

Ich werde doch können, was jeder Bub da kann? ich werde mich doch nicht von den Buben beschämen lassen? ermuntert sie sich.

Hell scheint der Mond; nicht mehr so groß wie im Aufgang, aber in klarem Silbergrau. Die Blumen dusten, lautlos schweben die Fledermäuse — Josefine studiert.

Wie gut das ift, so allein zu sein! wie wohltuend diese Einsamkeit. Alles schläft ein, was quält und stört, und nur das reine, blaue Flämmchen Intelligenz brennt still in diesem stillgewordenen Hause.

Rosefine schrak auf.

Stürmisch und anhaltend ertönte die elektrische Glocke der Haustür, die sie schon seit einer Stunde gesschlossen hatte.

"Wer ist da?" rief Josefine vom Balkon zu der vom Mondlicht hell beschienenen schwarzen Gestalt hinab, die auf der Haustreppe stand.

"Depesche!" scholl es zurück.

Bei dem Schein des Mondes, der den weißen Gartenhag in ein Kirchhofsgitter verwandelte, las Josefine:

Ninina schwer erkrankt. Keine Hoffnung.

Dein Vater.

Mit schweren Füßen stieg Josefine die Treppe wieder hinauf. Es war aber noch kaum Schmerz, was sie empfand. nur eine dumpfe Mattigkeit und Verstörung.

Sie kam in das erste Zimmer und erschrak vor dem hellen Mondschein; als sei etwas Unheimliches in ihrer Abwesenheit eingedrungen.

In allen Zimmern schien der Mond, in allen Zimmern webte etwas Unbeimliches, Drohendes.

Auf dem Balkon schwebte immer noch der Fleders maußreigen um die brennende, von keinem Luftzug gestürte Lampe. Ein Kranz von toten Nachtschmetterlingen lag auf dem Tisch um die Lampe her und auf dem aufzgeschlagenen Buch.

Alles sah so fremd, so verändert aus, wie erstorben. Der Gedanke, daß ihre stille Arbeit hier nun plötze lich zu Ende sei, ergriff Josefine mit schmerzlicher Heftigkeit.

"Keine Ruhe," murmelte sie, "feine Ruhe!"

Plötlich sah sie Nininas zartes Köpschen vor sich in der Luft. Die Augen waren geschlossen, die Lippen welk. Sie starrte auf das Bild.

"Nini!" stammelte sie zärtlich, "Nini!" dringend, bittend.

Sie sprang auf, blicke wild um sich, aber ihre Augen blieben trocken.

"Reine Hoffnung? keine Hoffnung?"

Sie lief durch all die leeren Zimmer, hob die gesfalteten Hände empor und stöhnte: "Nini! keine Hoffsnung! Nini!"

Dann wollte sie es plöglich nicht glauben, suchte bas Telegramm, fand es nicht, fand es zuletzt und las mit stieren Augen den Aufgabeort: "Camischolas".

Sie ging auf ben Balton, schlug die Bücher zu

und löschte die Lampe. Aber weiß und geisterhaft leuchtete der Wond auf dem Balkon und in allen Zimmern.

Sie sagte laut mit rauher Stimme: "Es wird sterben. Es ist schon tot."

Dann nahm sie alle Bücher aus dem Bort und baute sie auf dem Tische auf, ohne zu wissen, was ihre Hände machten.

Sie hatte keine Gedanken, nur Bilber, immer das Kinderköpfchen mit den welken Lippen, und dann das Dorf dort oben in Graubünden: Camischolas, die grauen Schindelbächer so klein unter den mächtigen Bergen.

"Über Chur," sagte sie und begann ohne Licht nach dem Fahrplan zu suchen. Aber er war vom Winter her und diente ihr nicht.

"Nini! keine Hoffnung! Nini!"

Sie lief in die Küche und putte ihre Schuhe, bürftete ihr Rleid.

Dann packte sie einige Sachen zusammen und stand auf dem Balkon und sah den Morgen kommen über den See. Er kam mit streifigem, dunklem Gewölk und leisem Regen, aber es war doch der Morgen; man konnte nach dem Bahnhof gehen und den ersten Zug nehmen, reisen.

"Wir haben ihr Blumen gegeben, Mama, viele blaue Glockenblumen und rote Bergnelken, aber Nini wollte sie nicht, Nini wollte nichts," erzählte Rösli mit fragenden ängstlichen Augen. "Auch Bergißmeinnicht, Mama, und kleine weiße Lilien und Fingerhut! Ich weiß, wo sie wachsen. Nini ist dort, ich hab es gesehen. Da in einem Loch bei der Kirche. Laure Anaise lügt immer, sie sagt, sie ist im Himmel."

Hermann beugte sich zu der Mutter Ohr: "Aber der Großvater ist sehr grob, Mama, das ist ein alter böser! Immer hat er Nini gebadet, und sie schreit: "Bitte, bitte! ich will ganz artig sein!" Nun ist sie das von gestorben, Wama. Aber er soll es nicht hören — er kommt, Mama, er kommt; sag es ihm nicht! bitte, sei ganz freundlich, damit er nichts merkt." Dann lief er dem Großvater zu und schmeichelte: "Wir haben die Mama gefunden! Sie ist in Rueras ausgestiegen, weil alle Leute ausgestiegen sind. Wir wollen der Mama gleich Ninis Grab zeigen. Sie hatte schon "bien die") gelernt, nicht Großvater?"

Mit einer Gebärde des Widerwillens schob der alte Plattner den Buben von sich und ergriff seiner Tochter Hand: "So schnell ist's gekommen. Ein gesundes Kind . . . . Gestern haben wir's begraben . . . Romm ins Haus, Josh."

\* \*

Es gibt eine Grenze der Leidensfähigkeit, über die hinaus keine Steigerung möglich ist.

Josefine empfand nur einen dumpfen Kummer über ben Tod ihres jüngsten Kindes. Sie hatte es nicht leiden, nicht sterben sehen, und sie fühlte eine Art von Dank dem Schicksal gegenüber, das ihr diese Qualen der Ohnsmacht erspart hatte.

Wie die Erzählung eines Fremden, der fremdes Leid berichtet, vernahm sie ihres Vaters Worte. Die

<sup>\*)</sup> Romanisch für "Guten Tag".

brei Tage der Krankheit hatten ihm viel von seinem gewohnten Frohmut gekostet. Die Unmöglichkeit, sofort einen Arzt zu beschaffen, hier in dem hoch in den Bergen gelegenen Alpendorf, war eine schwere Prüfung gewesen stür den Mann, der sonst in einer größeren Stadt lebte, wo es in jeder Straße einen Arzt gibt.

"Das Kindli erkrankte in der Nacht, hatte plötlich Krämpfe. Die Wirtsfrau ist ordentlich; sie machte einen Sagte, bas fei nichts Auf-Tee und ein laues Bab. fallendes bei Kindern. Morgens bann lag das Kleine und schlief ruhig. Ich ging hinunter nach Disentis, aber der Arzt dort war über Land und fort. Wie ich zurück= komme, ist's Nina aufgewacht und verlangt zu trinken. Gegen Abend wieder Krämpfe. Ich schicke einen Boten nach Difentis — es find immerhin achtzehn Kilometer ab und auf -, der Doktor solle sofort kommen. Der Bote bringt die Nachricht: der Doktor ist im Dunkel aus seinem Wagen gestürzt, hat einen Armbruch und Kontusionen im Gesicht. Schickt etwas Beruhigendes mit. Morgen wird er dann selber kommen. Soll ich etwa nach Andermatt fahren? überlege ich. Ich fahre nach Andermatt, finde den Arzt, nehme ihn mit. Er sieht das Kindli an und findet die Krämpfe unerklärlich, denn im Augenblick ist keine Spur von Krämpfen da. eine Medizin und fährt ab. Über die Oberalv, weißt Josh, das ist eine Tour für die halbe Nacht! Wär nicht Vollmond gewesen, hell wie am Tage, er war nicht weggefahren. Kaum ift er fort, fangen die Gichter wieder Lauf dem Wagen nach!' schrei ich Laure Anaise zu, und die läuft, bis sie hinfällt. Der Wagen ist zu weit voraus, man kann ihn nicht einholen. Gine bose Nacht, sag ich dir, eine Nacht! Ohnmächtig — bumm,

ah pfui, es ist 'ne Misere. Früh um sechs Uhr meldet sich der Doktor-Batient mit der Armschiene und dem verbundenen Kopf. War ein braves Mannli, aber etwas einfältig. Meinte, ich hätte mit dem kranken Kindli zu ihm kommen können, da er selbst blessiert sei. Aber wie er das Nina sieht, vergeht ihm der Spaß. "Da ift leider nichts zu machen. Der nächste Anfall macht Schluß. Ich steh da, als hätte er mir eins ins Genick gegeben. "Aber gestern hätt man noch helfen können?" sag ich. — Schüttelt er den Kopf: "Nein, die Art ift immer töblich, zumal in dem Alter.' - "Biereinvierteljahr," sag ich. -Ein braves Mannli, nur ein wenig "Bräzis," sagt er. einfältig. Aber er war ja selbst blessiert, auf den Kopf gefallen. Er blieb bei mir und der Nina, bis es vor= über war."

Mit seinem gebräunten, faltigen Gesicht, umrahmt vom langen, weißen Haar, stand Plattner der Tochter gegenüber, wie ein unschuldig Angeklagter, der sich versteibigt.

"Es ift nichts versäumt worden, glaub es mir — mußt es in Geduld annehmen," sagte er und drückte ihre hände, während seine klaren, blauen Augen sich trübten.

\* \*

Fosefine nahm es an "in Gebulb". Sie war sehr ruhig. Alle wunderten sich im Dorf. Sie hatten gesdacht, daß so eine städtische Mutter weinen und schreien würde. Die Städtischen hatten so wenig Fassung, so wenig Haltung.

Aber diese schrie und weinte nicht. Man grüßte sie, redete sie an, sie erwiderte auf Romanisch, kurz und einssach. Mit ihren ernsthaften, stillen, klugen Gesichtern

blicken die Bauern und Bäuerinnen die Städtische an und fanden ihr ernsthaftes, stilles, kluges Gesicht verstraut und verständlich. Diese schwarze hagere Frau mit den dunkelumränderten Augen wußte, daß das Leben kein Kinderspiel ist, und daß man sich drein schicken muß.

Sie alle mußten das. Hoch und wild sind die Berge, und das Häuschen ist gar klein. Lawinen, Steinmuren schicken die Berge herunter, zerknicken den Wald, wie ein Kindersinger ein Hölzchen knickt, verschütten die dustende Matte, vernichten Menschen und Tiere. Das Hochgewitter kommt, und alle Bäche werden zu tollen Riesen, die mit wütenden Sprüngen herunterpoltern, Felsstücke schleubern, die Brücken einrennen, Schlammströme über die kargen Felder ausspeien.

Da beugt man den Nacken und hält still.

Und am Worgen nach der Verwüstung glühen die mörderischen Verwüster in kinderreiner, unschuldiger, roter Pracht, der Himmel strahlt, alle Engel lachen, und das arme Menschlein kniet auf dem zerwühlten Grunde, und seine Tränen werden zu Gebeten vor der Herrlichteit und Schönheit, die töten kann und entzücken zusgleich, so daß man das Sterben nicht fühlt.

\* \*

Wie ein Bilb nur, nicht wie Wirklichkeit empfand Josefines müde Seele die großartige Umgebung. Das grüne Tal mit dem brausenden, weißschäumenden jungen Rhein, die steil aufragenden sichtenbewachsenen Vorberge, die abenteuerlich gezackten, weißgekrönten Himmelsstürmer, die dahinter starren, das Tal eng umschließend, wo die braunen zierlichen Holzhäuschen mit den grauen steinbeschwerten Dächern stehen.

Die Mittagssonne sengt die Haut, nur das Kirchlein wirft einen kleinen Schatten, und dort auf dem Thymianbeet spielen die Kinder, und Josefine sitt dabei.

Wie auf einer Klippe, von allen Seiten frei, steht das Kirchlein von Sedrun, auf dessen kleinem Friedhof sie Ninina begraben haben. Camischolas hat keinen Kirchhof.

Da naht wieder ein Begräbniszug. Der Küster voran mit der schwarzen Trauersahne, zwei Priester im gelben, seidenen, blumigen Ornat, der gute, alte, weißshaarige Kaplan von Nueras im langschößigen, verschabten, schwarzen Rock, der kahle Sarg ohne Kranz, ohne Blume, und dahinter in langem, langem Zuge in unförmlichen schwarzen Jacken stedende, zusammengekrümmte, betende, schwarzen Jacken stedende, zusammengekrümmte, betende, schwarzen Trauen. Auch Kinder. Ebenso schwarz sind die Röcksen, aber die Gesichter rot und munter, die Rücken gerade. Die Rosenkränze drehen sich zwischen den hartgearbeiteten dunkelbraunen Händen, die Lippen murmeln Totengebete, auf den bunten Säumen der Kopfstücker und der Schürzen spielt die Sonne.

Hinein in die Kirche der ganze Zug. Fosesine schließt sich an. Sie ist ja im Leid wie die anderen hier. Es ist auch das ganze Dorf mitgegangen, als man Ninina begrub.

Und Josefine ist's, als ob man ihr Kind jetzt begrabe. Der Zug löst sich auf. Der Sarg wird vor den Hauptaltar getragen. Die Bäuerinnen aber gehen, eine nach der anderen, zuerst in die Seitenkapelle, vorüber an dem lebensgroßen steinernen grauen Kruzisix, zu dem mit weißen Schädeln wunderlich geschmückten Altar. An der einsamen Kerze, die dort mit flackerndem Schein die leeren Hängegehäuse beleuchtet, zündet jede der Leidstagenden ihr eigenes mitgebrachtes Kerzchen an.

Schützend hält sie die Hand vor die zudende Flamme und begibt sich auf ihren Platz in der kellerkalten, dunklen, weihrauchduftenden Airche.

Lange Gebete von murmelnden Stimmen. Lange Gesänge aus rauhen, ungeübten Kehlen. Gine lange eintönige Predigt neben dem schwarzen schmucklosen Sarge.

Wie traurig zittern die schwachen Kerzenstümpschen im Atem der Betenden die dunklen Bänke entlang! Alles liegt auf den Knien. Die Lichtchen kniftern und verslöschen. Ein neues ift in Bereitschaft — so lang ist die Andacht, auch dies wird noch abbrennen.

Josefine betet mit aus dem Buche ihrer Nachbarin. Sie will niemand hier kränken — sie alle gingen mit Nining.

"Sind wir nicht alle Fleisch und Bein?" hat man ihr geantwortet, als sie hat danken wollen.

Sie betet mit, sie will niemand hier franten.

Die Meffe ift zu Ende. Man geht hinaus. Die Freunde des Toten, die seinen Sarg dis hierher getragen, bringen ihn hinaus in die Gruft.

Draußen wieder ein langes Gebet. Zeder kniet an dem Grabhügel seiner Lieben, eines Berwandten, eines Freundes.

Der Himmel strahlt in feurigem Blau, wie eherne Riesen starren die Berge, und hier, auf der kleinen grünen Klippe über dem Abgrund kniet das mühebeladene, leidzewohnte Leben am offenen Grabe. Die goldenen Strahlenssterne an den schwarzen Kreuzen leuchten, die bunten Säume der Kopftücher und Schürzen stimmern rot und gelb — vergänglicher Schmetterlingsstügelstaub auf den schwarzen Schwingen des Todes.

Und überall so, in der ganzen Welt, denkt Josefine.

Eine kleine grüne Klippe, auf der das zagende, kurze Leben sich zusammendrängt, verloren im Nichts, in der Nuplosigkeit, in der Zwecklosigkeit.

"Nini ist tot. Ruhe, mein Kind. Du warst so klein und hast schon leiden müssen. Nun wirst du nie mehr leiden. Ruhe ist das Beste. Ruhe, mein Kind."

Besorgt blickte Plattner seine Tochter an, als sie hereinkam. "Warum bist nicht mit nach Chiamutt?" sagte er unzufrieden. "Da sieh, Alpenrösli hab ich noch g'sunden, und der Strahler,\*) wo ich besucht hab, ist 'n drolliger Kerle, der kann dir erzählen."

Josefine nickte zerstreut.

"Wie ist dir's denn, Josh, hm?" drängte er, ihre Hand ergreifend, "'s hat di arg anpackt, gelt du?"

"Nein, ganz gut, Bater," machte Fosesine, "aber ich möchte bald wieder fort. Meine Arbeit wartet auf mich."

Plattner nahm die Pfeife aus dem Mund.

"Schon?" sagte er. "Solltest dir e bişli Ruh gönnen."

"Ich brauche Arbeit," erwiderte sie bestimmt, "weiter taugt mir nichts. Laß mich nur bald fort."

Kopfschüttelnd blickte der Mann seiner Tochter nach. "Wenn's nur auch gut geht," murmelte er mit bestemmtem Herzen.

\* \*

Es war am Nachmittag vor Josefine's Absahrt, als ein schweres Gewitter heraufzog.

Eben noch hatte man geheuet und die starkbuftende Heulaft in vierectige Tücher gebunden hie und da, um sie auf dem Nacken die steilen Matten hinan zu den

<sup>\*)</sup> Kriftallsucher.

Gravan: Ufunian, Arbeit.

Stadeln zu tragen, eben noch hatten die Kinder mit Josefine im jähen Bergwald die ersten Preißelbeeren gepstückt, als der Himmel sich plöglich versinsterte, schwarzblaue Wosten mit sahlen Säumen ihn überdeckten, ein gelblicher Dunst wie Schwefelqualm das grüne Tal ersfüllte und der Nebel die Berge verschluckte, daß man kaum um sich sah.

"Beim! heim, geschwind, ihr Kinder!"

Verwundert und unwillig gehorchten sie, die Preißels beersträußchen, grün, weiß und rot, gefielen ihnen so gut.

Josefine nahm Rösli an die Hand, Hermann folgte mit Uli. Über den steilen Waldpfad zwischen den laut aufrauschenden Fichten hinad zu der kleinen Rheinbrücke. Das grüne Wasser stäudte in weißem Gischt um die Pfeiler, im Sprung eilten sie über das bebende Brückden. Die ersten Donner rollten.

An der geschwärzten Wassermühle vorbei, immer den engen felsbrockenbestreuten Pfad am Bachtobel empor zu den schützenden Häusern von Camischolas.

"Seid ihr da?" rief ihr Plattner entgegen, "grad komm ich auch an. Am Krutzlipaß sind Touristen aussi.

- 's ist aber nit geheuer, werden schon umkehren. Da, es läutet schon Sturm in Sedrun, 's kommt ordentlich."

Die ersten starken Blitze zuckten, angstvoll klang das Sturmläuten vom Sedruner Kirchlein herüber, angstvoll antwortete ihm Rueras und Selva.

Im Wirtshause lief alles durcheinander. Der Wirt versicherte den Stall und den Wagenschuppen, die Wirtin räumte die Blumenstöcke von den Außenbörtern und der kleinen Altane, all die herrlichen hochroten Hängenelken, die grauen Rosmarin und Melissen.

Wie eine Traumerscheinung stob die Bergpost vor-

über, die fünf Pferde mit fliegenden Mähnen, klatschend auf dem naffen Boden; heftig bäumte das Vorderpferd sich zurück vor dem blauen Feuer vom Himmel, und die hochaufgerichtete Gestalt des Postillons mit der wehenden Beikel in der erhobenen Kaust schien durch die Luft zu fliegen.

Die Kinder fürchteten sich nicht. Sie standen am Fenster des Gastzimmers zu ebener Erde und freuten sich über die weißen und rehfarbenen Kühe, die eilig heimtrotteten auf der spiegelnden Landstraße, getrieben von der kleinen Hirtin im roten Kopftuch. klingelten die großen Gloden an den breiten bunten Bändern durcheinander, wie sie von einer Seite der Straße zur anderen ftapften und fich zusammendrängten, Shut suchend vor dem schräg niederprasselnden Regen. Und zwischen ihnen und hinter ihnen drein sprangen die sonderbaren kleinen rotbraunen hageren Schweine, schwänzen und buschigen Schwänzen und Ohren und grunzten mürrisch.

Rosefine hatte der Wirtin geholfen, nun stand auch sie am Fenster und blickte hinaus.

Sie war in großer Erregung seit ihrem Hiersein. Die lange nicht geatmete Luft des Hochgebirges wirkte auf sie wie ein aufregender Trank. Sie schlief unruhig. von bunten Träumen gequält, und fast keine volle Nacht= ftunde hintereinander. Ein Gefühl des Schwebens, der vollen Losgelöstheit beherrschte sie. Sie war niemals müde, immer gespannt, gehetzt, erwartungsvoll.

Das Gewitter steigerte ihre Unruhe. Mit starren Augen verfolgte sie die stürzenden Regenbäche an den immer von neuem behauchten Scheiben, blickte sie in das mißhandelte Gärtchen hinab.

Ganz klein war es und eben noch wohlgepflegt. Ein wenig blaugrüner Lauch, ein wenig Würzkraut für die Küche, ein paar filberweiß gefleckte Difteln mit großen violetten Blüten, ein paar rote Türkenbundlilien und ganz nah der schützenden Wand des Nachbarhauses ein junger Kirschbaum mit eben sich rötenden Früchten. Unten bei Truns und Flanz wachsen der Bergkirschen die Fülle, hier oben, im Gebiet der Arven und Fichten, ist ein Fruchtbaum eine Seltenheit. Er war der Stolz des Besitzers, dieser junge fruchtbeladene Baum.

Mit einer steigenden, ihr selbst unerklärbaren Angst im Herzen hefteten sich Josefines weit geöffnete Augen auf das wild vom Gewittersturm umhergeschleuderte Bäumchen.

Alle Blätter waren nach oben gestrichen, die Fruchtstiele durcheinander gewirrt, die Üste schlugen hin und her; der Pfahl, an dem es angebunden war, bog sich, krachte, das Stämmchen wollte sich losreißen.

"Hagel! Auch noch Hagel!" Ein rasendes Wetter brach los. Die Blize zischten so schnell herab, daß das versinsterte Zimmer unaushörlich in zuckenden blauen Flammen stand, gegen die klirrenden, brechenden Scheiben klopften die harten Eiskörner, Heuste wie in der Winternacht zwischen den Häusern, die Haustür dröhnte, aufund zugeschlagen, und verloren wimmerten die Glocen von Sedrun, Rueras und Selva.

Die Kinder hatten sich zu dem Großvater gestüchtet, Hermann und Rösli versteckten die Köpfe und schrien nur zuweilen auf; Uli saß auf des Großvaters Knie, unerschrocken und fragelustig.

Rosefine stand allein.

Sie sah das Dach des Nachbarhauses in Trümmer gehen, einen Fensterladen herumwirdeln und herabstürzen; kläglich slog der bunte Kattunvorhang aus dem leeren Loche heraus, wurde gepackt und fortgerissen. Die Blumen standen wie zerstampst, eine weiße Eisschicht bedeckte die Beete, das Kirschäuunchen mit gebrochener Krone, die wie ein verwundetes Haupt schmerzvoll zuckte, ohne Blätter, ohne Früchte, wie ein kahler Stumps geworden.

Eine unstillbare Traurigkeit überfiel Josefine. Ihre ausgebrannten Augen fanden Tränen, eine Flut von Tränen, ihr felbst unbewußt.

Ihr armes Feld! Kaum geblüht hat der Roggen, und schon zerschlagen! Ihre lange, mühselige, schweiß= auspressende Arbeit auf den jähen glühenden Watten — da wirbelt das Heu, im Wettersturm und Hagel zersstreut — ihr niederes, armes Haus, jedes Brettchen von liedevoller, kunstfertiger Hand geschnizt — ihr kleiner Kirschdaum — die Blätter — die Früchte — ihr kleiner Kirschdaum!

Die Gloden winselten Gnabe! Gnabe!

Die Berge schienen zu bersten — das Ende aller Dinge gekommen.

Laure Anaise stürmte herein. Ihr Haar triefte, ihre Kleider klebten. "Wißt ihr's denn schon? Der Bach hat die Brücke eingerannt, und zwei Mannen sind weggerissen, zwei Wildheuer aus Surrhein, sagen sie — der Bach bringt Felsen herab, so hoch! — Aber wie denn? Du weinst, Josefine? Warum?"

Sie flog zu Josefine hin, umschlang und küßte sie, wischte ihr die Tränen ab und war wie außer sich. "Großvater, sieh emal her! Josefine ist krank! Sie hat

noch nie geweint, und nun weint sie, weil zwei Mannen weggerissen sind ---

Ein neuer Donner brüllte über das Tal herunter.

\* \*

"Du bift nit gut z' Weg, die Kleine hat recht," sagte Plattner, als Josefine sich erholt hatte. "So empfindlich muß man nit sein. Mußt ihm Weister werden, Josh. So was führt zur Welancholie. Die Welt ist schlimm genug, aber so schwarz ist sie denn doch nit. Zumal hier in den Bergen. — Der Roggen ist noch grün, er steht wieder auf. 'Der Cavenz\*) sagt's auch."

Fosesine antwortete nicht, ihre verweinten Augen hingen an dem zersplitterten Stumpf des jungen Kirschbaums. Die Krone lag daneben zwischen den Disteln.

Der Wirt Cavenz trat auch heran. Er hatte schon wieder die kurze Pfeife angezündet, die ihm mährend ber Wut bes Wetters ausgegangen war. "Wir sind - wir Bauern hier sind glüdliche Menschen," sagte er ganz unvermittelt. "Berstehen Sie recht. Mit Wind und Wetter kämpfen — das ist das Araste nicht. find alle arm, und deswegen ift niemand arm. Es hat doch jeder zu effen. Gehen Sie nach Paris und London," feine flugen, braunen Augen wurden lebhaft, "geben Sie nach Berlin, und sehen Sie, was dort ist! Dort ist Elend! Dort ift Sklaverei! Dort ift's zum Erbarmen, Ich bin in Paris und London gewesen. schauberhaft. Ich war auch in Wien und Berlin. Ich weiß nicht, mo's am schlimmften ift. Lieber vom Wetter zusammen-

<sup>\*)</sup> Eigenname.

geschlagen werden, lieber vom Berg abstürzen. Gehen Sie emal dorthin. 's Herz steht einem fast still. Man weiß ja nicht, wofür! Hier weiß ich's, wofür!"

Erwartungsvoll blidte er Josh an.

Sie nickte, schüttelte ihm die Hand. "O, es geht mir nichts über die Berge," sagte sie, "'s ist ja auch meine Heimat; der Vater ist von Valendas. Der Groß- vater war ein Bauer. In einer Großstadt könnt ich nicht leben. Es ist auch nur —" Sie mußte sich ab- wenden.

"Bleib noch ein, zwei Wochen hier," mahnte Plattner, "du brauchst mal ein Ausrasten. Hier oben ist bald wieder Sonnenschein. Verleb ein paar gute Tage hier, 's ist dir notwendig."

Aber Josefine hatte keine Ruhe. Es hetzte sie von Stelle zu Stelle. "Die Arbeit, Bater! Du weißt, was das auf sich hat. Dazu lebt man doch, daß man schafft. Dazu lebst du doch auch."

Plattner brummte. "Aber nit so blindwütig wie du. Das ist nichts."

"Herr Cavenz," sagte Josefine, "jetzt, sehen Sie ich muß mein Examen machen! Ja, Vater, es ist doch so. Die Bücher liegen zu Haus."

"Hätten Sie's nur mitgebracht, Frau," meinte der Wirt zutraulich.

Einen Tag später, als sie sich's vorgesetzt, fuhr Josefine nach Zürich zurück.

\* \*

Nur keine Ruhe! Arbeit! Nur keine Muße! Arsbeit! Nur kein Machsinnen! Nur kein Grübeln! Arbeit!

Arbeit! Arbeit! Das Kind ist gestorben! Arbeit! Georges ist dort! Arbeit!

Was er wohl denkt? — Denk nicht daran! Arbeit! Bielleicht war es zu retten? — Denk nicht daran! Arbeit!

Sie leben dort, gebückt zum felsigen Boden. Ihr Rücken ist gekrümmt, ihre Beine und Arme scheinen wie knorrige Wurzeln. In ihren Gesichtern sind Runzeln und Falten von zuviel Luft. Ihre Augen tränen von zuviel Luft. Aber zwischen den Tränen glänzt ihr gerader unverhüllter Blick wie ein Stern! Arbeit! Arbeit!

Das Kind ist gestorben. Mein Bater hat es sterben sehen. Er liebte das Kind. Er hielt es in den Armen, bis es starb. Seine Arme sind auch hart wie knorrige Wurzeln.

Die Tränen liefen ihm in den weißen Bart, weil das Kind gestorben war. Er ging auf die Felsen, kam zurück und lächelte: "Die Alpenrosen!" Sein starkes Herz lächelte: "Die Alpenrosen!" Was hat sein Herz so stark gemacht? Arbeit! Arbeit! Arbeit!

Arbeit, und sei es die graueste, eintönigste! Arbeit, und sei es die blutigste, hoffnungsloseste! Arbeit, mein Opium! mein Rausch!

Arbeit, meine Betäubung! mein Leben! Hetjagd von Minute zu Minute! Hetjagd von Gedanke zu Gebanke! Nie zu Haus, weber drinnen noch draußen!

Arbeit!

Blutig und hoffnungslos erschien Josefine die Arsbeit in den Kliniken.

Nach dem dritten Examen hatte sie mit dem Wintersemester den Besuch der Kliniken belegt, wie es sich gehörte.

Der Eindruck war ein überwältigender.

Die "wissenschaftliche" Haltung, welche vor den Leichen des Präpariersaals mühsam errungen worden, zerbrach vor dem lebendigen Leiden, vor dem Stöhnen und Üchzen, dem Wimmern der Angst, dem Schreien der Qual, vor dem trostsuchenden Fleheblick der gepeisnigten Kranken, vor ihrem hilstosen Hinabsinken in die unersättliche Grube.

Der Schnitt in das lebende, blutende Fleisch war ein anderer Schnitt als der in die weiße, wächserne Leiche. Die Zersägung des rotmarkigen Knochens hatte eine andere Bedeutung als das Zersprengen des elsens beinfarbenen, präparierten Schädels.

Das Leben schrie zum Leben, vor dem Tode. Es schrie um Hilfe mit seinen Wunden, seinem Elend, seiner Berkrüppelung. Es wehrte sich gegen die Vernichtung mit kleinen, fleischlos weichen Kinderknöchelchen und mit den erlahmten, verbrannten, zerknickten Muskeln junger Riesen, die man aus den Fabriken heraustrug. Es schlug um sich mit den verzehnsachten Kräften des Wahnsinnigen, es pfiff mit schauerlichem Winseln aus der Lunge des Schwindsüchtigen.

Das Leben schrie, und vor dem schreienden Leben stand der Arzt, auch ein schwaches, stets bedrohtes, dem Tode unterworfenes Geschüpf, und dieses auch schwache, stets bedrohte, dem Tode unterworfene Geschöpf nahm eine "wissenschaftliche Haltung" an, um sein Zittern und seine Hossmungslosigkeit zu verdecken. Und der Hossmungslosie erfand in seiner Hossmungslosigkeit Namen auf Namen,

lange, gelehrte Bezeichnungen, und er taufte die zersfressenn Nasen so und die vereiterten Lungen so und die gelähmten Gehirne so, und es schien ihm, als sei

ein Funke Hoffnung irgendwo aufgeblitt.

Das Leben schrie, und der Hoffnungslose forschte, warum es schrie, und fand, warum es schrie — was man so finden nennt — und er schrieb die Geschichte der Krankheit, ihre Symptome, ihre Entstehung, ihren Ausgang, den immer gleichen Ausgang.

Und er sagte: "Jett! jett haben wir es.

Das heißt, wir glauben jetzt zu wissen, was dies sein könnte.

Wir haben dies ftudiert.

Wir haben Bücher barüber geschrieben.

Es kommt bei Millionen vor.

Es hat verschiedene Grade und Stufen.

Wenn wir es merken, so ist es schon zu spät.

Aber doch ist es gut, alles ist gut, denn wir wissen! Und die Hauptsache ist: Das Material geht uns nicht aus.

Der Mensch ist sterblich, aber die Krankheit ist unsterblich.

Sie wird immer von neuem geboren.

Sie wird immer von neuem erworben.

Es ift sehr wohl möglich, daß wir noch einmal das hinter kommen, was es ist.

Inzwischen probieren wir, inzwischen experimentieren wir und fühlen uns Herren über Leben und Tod.

Unter unseren Händen quillt das jüngste Leben ans Licht.

Wir übergeben es dem Licht, wie wir den Sterbenben bem Grabe übergeben.

Wir beherrschen das Leben vom Ende bis zum Ansfang, vom Anfang bis zum Ende.

\* \*

Josefine sah, wie einige dieser Arzte so sicher wurden, daß ihre Sicherheit ihnen wie ein Rausch zu Kopf stieg.

Sie hörte einen Professor sarkastisch halb, halb mitleidig lächelnd sagen: "Für den Naturmenschen hat der Tod immer etwas Geheimnisvolles."

Er entschuldigte den Naturmenschen, er lächelte milbe und mitleidig über den Naturmenschen, für den der Tod immer etwas Geheimnisvolles hat.

Nun ja! ein Naturmensch!

Aber freilich — ein wenig Sarkasmus umspielte doch seine Lippen! Der Naturmensch hatte immerhin den Ausweg, einen Professor zu fragen — einen von uns! — und sich belehren zu lassen, daß der Tod nichts Geheim=nisvolles hat. Gar nichts!

Tod ift einfach: letaler Ausgang. Und letaler Ausgang ift immer das Ende.

Also — was gibt es da Geheimnisvolles?

Nur ein Naturmensch kann in einem so alltäglichen, allstündlichen, allminütlichen Borgang etwas Geheimniss volles sehen!

Und einem stieg der Rausch der Sicherheit bis über den Kopf und machte ihn roh wie einen Trunkenen.

Und er sprach zu dem Sterbenden: "Kehre uns dein Gesicht zu, damit wir sehen können, wie du stirbst."

Aber da scharrten die Studenten und machten durch ihr Scharren dem Sicherheitstrunkenen bemerklich, daß er "zu wissenschaftlich" gewesen war.

Josefine hörte es auch.

Sie fühlte das Blut in ihren Schläfen sausen. Sie dachte an die Bemerkung über das "Proletariersett im Präpariersaal.

Sie dachte: Es ist wieder ein Deutscher! Sie nennen das schneidig!"

Und sie sagte ein Wort.

Der sicherheitstrunkene beutsche Professor sah sie an. Er sah das Wort auf Josefines Lippen. Er sah in vielen Gesichtern Mißbilligung, besonders in denen der weiblichen Studierenden. Er haßte diese weiblichen Studierenden. Ihre Mißbilligung war eine Kritik seiner Sicherheitstrunkenheit, darum waren sie ihm zuwider.

Und er blinzelte tückisch gegen Fosesine hin: worte nur.

Ein franker Mann lag vor dem Auditorium.

Der Sicherheitstrunkene hieß den Wärter den Kranken entblößen.

Noch weiter! noch mehr! ganz!

Er hieß den entblößten Kranken auf einen Stuhl stellen, überall frei sichtbar.

Und dann blidte er sich suchend um und rief Josefine zur peinlichsten, verletzenden Untersuchung.

Peinlich und verletzend war die Untersuchung für den Kranken.

Peinlich und verletzend war die Untersuchung für die Untersuchende.

Peinlich und verletzend war die Untersuchung für die diensttuende Schwester.

Peinlich und verletzend war der ganze Auftritt für die Studierenden.

Und diese peinlichste, verletendste Untersuchung war

völlig nut los, war nur eine Strafe, war nur eine Rache, war nur eine Roheit des frauenfeindlichen deutschen Prosessions.

"Hier wird das Herz zerfleischt!"

Mit brennenden Wangen und brennenden Augen kam Fosefine nach Hause. Sie war den Weg gelaufen, als sei jener sicherheitstrunkene Mann mit dem rohen, kalten Gesicht hinter ihr.

Planlos lief sie jetzt durch die Zimmer, die Hände ineinandergepreßt, die Lippen zusammengebissen.

Ach, so ohnmächtig sein! so ohnmächtig!

Sie betrachtete ihre Hände, schauderte und fühlte irgend eine geheime Schuld.

Sie stand auf dem Balkon, in den sachte die Schnees socken hereintrieben.

Sie stand im Schnee und sah auf die im Schnee schlummernden Wiesen, auf den im Nebel schlummerns den See.

Sie stand und sah und sah doch nichts.

3ch kann das nicht ertragen.

Ich kann nicht. Hier wird das Herz zerfleischt.

Kösli kam gelaufen, breitete die Arme aus und drängte sich an Fosesine. "Einmal hab ich dich, Mama!"

Josefine schrak vor dem Kinde zurück. Sie versteckte ihre Hände. "Nein, nein, nicht jetzt! Geh, Rösli, spiele — ich habe keine Zeit."

Mit gefenkten Locken schlich die Kleine weg.

Josefine betrachtete immer ihre Hände, schüttelte sie in unerträglichen Schmerzen; bann nahm sie den weißen,

flodigen Schnee vom Balkongitter und begann damit ihre Finger zu reiben.

Sie bebte in Todesangst, ihre Anie knickten ein, sie sam und sann.

,So zwedlos alles!

So grausam alles!

So hoffnungslos alles!

Sie sah über ben Schnee hinunter. Sie hielt sich am Gitter fest.

Dort — bas Spital — die Kliniken, ein gelber, langgestreckter Bau in Gärten. Das Dach beschneit, die Bäume der Gärten schwarz gegen den nebelgrauen Himmel.

Daneben das Frauenspital, das Absonderungshaus, die Anatomie. Weiter daneben der kahle Kirchhof mit den wenigen hängenden Weiden, alles eine weißliche Fläche mit eingesunkenen Steinen und schwarzen Kreuzchen.

Aus den kahlen Bäumen erhob sich krächzend eine Krähenschar; aus den hohen Fenstern gellten die zerreißenden Schreie der Gebärenden.

"Tolle Posse! Tolle Posse bes Lebens! Überall Leiden! Überall Kranke! Es schwillt wie von Leichen. Sie kommen wie eine Flut herauf gegen den Balkon.

Nein, nein, nicht Leichen! Leichen sind gut, Leichen sind still, Kranke sind es. Von Kranken schwillt es, von entsetzlichen Kranken!

Sie blidte weiter hinaus, über die Stadt.

Sie begriff nichts mehr.

"Häufer bauen sie? Gärten, Brüden, wozu? Wozu bas alles?

Es ist lächerlich.

Fabriken, Museen, Bilder, Statuen — lächerlich! lächerlich!

Es ift nicht wert, den kleinen Finger zu rühren.

hier wird das Herz zerfleischt.

Es gibt nur Kranke.

Wir sind alle vermodert.

Wozu das alles! Wahnwitz! Wahnwitz!

Wieder ertönte das wilde Schreien, die Luft trug weit heute.

Fosefine sah sich da drinnen, unter den übrigen Studierenden.

"Und so hämische Gesichter bei diesen Männern! Sie sind hämisch, weil der Professor roh ift!

Roh und hämisch im Angesicht des Todes.

Er lehrt fie roh und hämisch sein.

Man erkennt ihre Gesichter nicht wieder, wenn er da ist.

Einer entstellt Hunderte.

Das ist auch Schule!

D, wie ich ihn haffe!

Ich gewöhne mich nie.

Roh und hämisch ist nur dieser eine, die anderen sind nicht roh und nicht hämisch.

Aber wir alle sind wie die Götter in den Wolken, und drunten ist der schwärenbedeckte Lazarus.

Wir haben für ihn im besten Fall ein freundliches, überlegenes Wort, wir haben oft ein kleines Lachen, einen kleinen Wit.

Ein Mensch ist kein Mensch für uns, ein Mensch ist Material.

Ein Mensch ist eine Spitalnummer und "ein Fall". Er windet sich vor uns in Schmerzenskrämpfen,

und wir beobachten nicht ihn, nur den Fall. Wir interessissen uns wissenschaftlich für den "Fall".

. D, wie ich uns alle haffe!"

In ben Kliniken ging es so her.

Die Studierenden versammelten sich in einem Hörssaal des Krankenhauses; das medizinische, das chirurgische, das Kinderspital, das Frauenspital, das Frenhaus— jedes hatte einen besonderen Hörsaal. Der Professor betrat das Katheder, gab eine kurze Einleitung, und sodann wurden zwei oder drei Fälle, das heißt Kranke, herbeigeholt und dem Auditorium vorgestellt.

Einer der Studierenden, ein Praktikant, trat zu dem Kranken, der zuweilen noch gehen konnte, gewöhnlich aber in einer eisernen Bettstelle lag, in die er im Krankensaal gelegt worden, indem man ihn aus seinem eigenen Bette für die Dauer der Untersuchung heraushob. Diese Umbettung war dem Kranken immer eine Belästigung und verursachte ihm häusig große Schmerzen, aber schlimmer noch war die Angst, vor dem ganzen Auditorium mit seinen Schmerzen, seinen Wunden, seiner hilflosen Blöße ausgestellt zu werden.

Diese im Hörsaal und im Operationssaal den Stubierenden preisgegebenen Kranken waren stets Kranke der dritten Klasse, das heißt solche, die wenig bezahlten, weil sie arm waren, und solche, die so arm waren, daß sie nichts zahlen konnten, sondern daß die Stadts oder Dorfgemeinde, der sie angehörten, für sie zahlen mußte.

Die ausgezeichneten Spitäler mit den vervollkommeneten Einrichtungen waren nämlich, genau betrachtet,

weniger Wohlfahrtseinrichtungen, als die sie im alls gemeinen hingestellt werden, denn Schulen zum Unterzicht der Studierenden, in denen man übte, wie andere, zahlungsfähige Kranke zu behandeln und zu kurieren seien.

Die Entblößung ber mittellosen Kranken vor einer Schar Studierender, die Vernichtung seines Scham= gefühls, wurde hier als keine Bernichtung oder kein Eingriff in die Menschenwürde angesehen, da man bei der dritten Klaffe Schamgefühl überhaupt nicht voraussette. Diese Annahme einer durchgebenden Verschiedenheit der Empfindung von Besitzlosen und Besitzenden war ein in jeder Beziehung unschätbares Hilfsmittel für die Professoren wie für die Studierenden. War es ihnen ge= lungen, durch fortgesette Verletung des Schamgefühls bei einem Menschen dasselbe zu vernichten und ihn wirklich schamlos zu machen, dann exemplifizierten sie fofort mit Genugtuung an diesem "Kall" und wiesen nach, daß der Besitslose überhaupt kein Schamgefühl habe. Gewissenhafte gingen bei biesen Behauptungen gern zu= rud auf die fozialen Schaden, vor allem auf die Wohnungenot, die viele Versonen verschiedenen Geschlechts in einen Raum oft zusammenpferche und keine Ent= widlung des Schamgefühls aufkommen laffe.

Aber auch diese Gewissenhaften verschmähten es nicht, aus den traurigen Tatsachen die äußersten für sie bequemen und beruhigenden Schlußfolgerungen zu ziehen.

Der Praktikant, das heißt jener der Studierenden, an den gerade die Reihe war, das bisher theoretisch erwordene Wissen jetzt vor dem wirklichen "Fall", das heißt dem Kranken, zu erproben, zu betätigen, zu vervollkommnen, begann darauf dem vor ihm ausgestreckten Leibenden eine Reihe auswendig gelernter Fragen zu stellen, die der Kranke schon sehr oft gehört und beautwortet hatte, die ihn daher langweilten, qualten und erbitterten, und von denen er wußte oder doch ahnte, daß sie weder aus Teilnahme noch aus Hilfsbereitschaft für feine Person gestellt wurden, sondern einfach darum, weil ber medizinische Kurs in dem und dem Semester dem Studierenden diese Frageübungen vorschrieb. Der Brattikant zeigte dabei meistens jene komische Wichtigkeit, mit der beim "Schulespielen" der Kinder die Rolle des Lehrers dargestellt wird, von einem anmakenden Knirps in furzen Hößchen, der seine Rleinkinderstimme zu kreischenden Kommandos erhebt. Die schielende Furcht des Praktikanten vor dem Professor, der jedes seiner Worte fritisch verfolgte, die Angst, sich vor den spottsüchtigen Kommilitonen zu blamieren, erhöhte noch den Eindruck des Kindlich-Komischen. Komisch war ferner die unverhüllte Mühe des Praktikanten, genau den Professor zu kopieren, in dessen Kolleg er sich gerade befand. Derfelbe Student mar nacheinander: furz angebunden, mildtröftend, chnisch, rudfichtsvoll, Gott aus den Wolken, brutal, humoristisch — ganz wie der jedesmalige Pro-Bei den weiblichen Studierenden bemerkte 30= sefine von dieser geschmeidigen Anpassungsfähigkeit nichts; sie schienen ihr alle bestimmteren Charakters als die männlichen; dem brutalen Chnismus waren die Studentinnen fämtlich abgeneigt, doch zeigten auch fie schon viel Anlage, den Gott aus den Wolfen zu spielen, wenngleich die milde Rücksichtnahme bei weitem überwog. Josefine sah unter den Studentinnen ausgezeichnete Rräfte, eine Bereinigung von Intelligenz, Gute und

Leistungsfähigkeit, die sie mit Bewunderung, mit Genugtuung erfüllte. Josefine stand freundlich zu ihnen allen, aber an einem Punkt schieden sich stets ihre Wege; diese Medizinerinnen konnten oder wollten nie über ihren Beruf hinaussehen, sie schoden alles Grübeln als unfruchtbar weit von sich und suchten ihr Ziel auf möglichst schnellem Wege zu erreichen. Dann wollten sie ihren leidenden Geschlechtsgenossinnen nach Kräften in allen Leidesnöten beistehen und sich selbst eine geachtete Stellung in der Gesellschaft erwerben. Eine gute Praxis, eine womöglich leitende Stelle an einem öffentlichen Spital war ihr angenehmster Traum.

\* \*

Josefine aber grübelte und litt. Auch sie war zu diesem Studium gekommen, um eine geachtete Stellung in der Gesellschaft, dazu Brot für ihre Kinder und ihren unglücklichen Mann zu erwerben. Immer hatte sie gemeint, daß die Tätigkeit des Arztes die edelste, idealste sei, und mit Freuden hatte sie ihr zu dienen gehofft. Die ersten Jahre ihres Studiums waren in glücklicher Täuschung verstossen, ihre heiße Arbeit schien so planvoll, so unbestechlich, so ehrlich und erfolgverheißend.

Und nun, in den Kliniken, brachte ihr jeder Tag eine neue, furchtbare Erleuchtung.

"Um Gottes willen, was tun wir?

Wo ist unsere Hilse? Wo ist unsere Überlegung? Wo ist unsere Vernunst?"

Josefine fragte, und die Antwort hieß: Frevel! Jammer, Unsinn!

Reine Hilfe fab fie. Reine Überlegung herrschte.

Dumpf und vernunftlos, in unentwirrbaren Knäueln, wand sich vor ihr das blutende Leben.

Frevel! Jammer! Unfinn!

Die Gespenster umtanzten sie den ganzen Tag, die ganze Nacht. Sie hielten sich bei den Schattenhänden, sie konnten sich in eine Gestalt verschmelzen, die eine konnte sich in die andere verwandeln, der Frevel ward zum Unsinn, der Unsinn zum Frevel.

Die organisierte Gewalt der Brutalen, Übersatten, der organisierte Besitz der Besitzenden hatten über die Besitzlosen, Hungernden, Nachgiebigen eine Sklaverei verhängt, der sie sich nicht entziehen konnten. Die Sklaverei der schwachen, zur Überanstrengung ge: zwungenen Leiber der Schlechtgenährten, der Angesteckten, der Krankgeborenen, der Widerstandsunfähigen, jungen Kinder erzeugte jene Summe des Jammers, von bem die Welt widerhallte, und nun kam im ärztlichen Gewande der Unsinn geschritten und wollte mit Messer und Gift heilen, was durch Hunger und Überbürdung, durch Auspressung des Blutes und des Schweißes so frank geworden, daß es nicht mehr um Heilung, sondern um den Tod flehte.

"Die Erhaltung des Lebens ist unser erstes Gebot," sprach der Arzt, und es klang so menschenfreundlich, so tröstlich, so hoffnungsvoll.

Aber der Kranke bat: "Lassen Sie mich sterben! Wär ich nur schon vorher gestorben! Sie wissen nicht, was mein Leben ist!"

Nein, er wußte es nicht, und er wollte es auch nicht wissen, der grundgelehrte, ausgezeichnete, geistreiche Arzt, die Leuchte der Wissenschaft. Er hatte ja die Wissenschaft zu pflegen, ihr heiliges Feuer zu unterhalten, er fühlte sich als Diener und Beherrscher ber Göttin Wissenschaft. Mit dem Leben hatte er nichts zu tun. Um das Leben konnte er sich nicht bekümmern, dazu ließ ihm sein Beruf nicht Zeit. Oh, wie er ihn liebte, seinen Beruf. Er hatte eine wundervolle, eine epochemachende Ersindung gemacht in seiner Spezialität. Nur in den speziellsten Grenzen der Spezialität durste man hoffen, etwas zu leisten. Er hielt sie noch geheim, seine Ersindung, denn dis jetzt waren die Bersuchsobjekte leider sast unmittelbar nach der Operation gestorben. Aber er würde so lange versuchen, dis es ihm glückte, einmal einen einige Wochen am Leben zu erhalten, und dann würde er hervortreten. Das Material wuchs ja immer nach. Ihm winkte Berühmtheit. Ein Weltrus. —

Josefine beobachtete, grübelte und litt.

Sah dies denn niemand als sie? Fühlte denn niemand den Frevel, den Jammer, den Unsinn als sie allein?

Sie sahen alle so zufrieden aus, diese Professoren, diese Operateure, diese Assister, diese Schwestern, diese Wärter und Wärterinnen. Sie wandelten einher mit Wichtigkeit und Würde.

"Der neue Operationssaal — ist er nicht wundervoll? Nichts als Glas und Eisen! Diese Instrumentenschränke, diese prachtvollen vernickelten Löffelserien, um aus tiesliegenden Abscessen die Materie herauszulöffeln, diese spiegelblanken Knochensägen, diese Häkchen und Haken, die Zängelchen und Zangen, diese interessanten krummen Nadeln zum Bernähen der Wunden, diese Hunderte und Hunderte von Messerchen, Lanzetten, Messern! Diese simmreichen und hübschen Apparate zum Auskochen der Instrumente, zum Auskochen der Tücher, diese Keihen von Chloroformmasken, von Gummischürzen für die Ürzte, von Waschvorrichtungen für die blutbesprizten Hände, von in jeder Richtung beweglichen und zusammenklapps baren Operationstischen!"

Mit hausfraulichem Stolz zeigten die Schwestern diese Schätze, zeigten sie in ihrer zierlichen Anordnung, ihrer Nützlichkeit, Unentbehrlichkeit, in ihrem Silbers glanz, in ihrer gefälligen, das Auge erfreuenden Form.

Welch eine Summe von menschlicher Tätigkeit steckte in diesen Instrumentensammlungen! Welch eine Summe menschlicher Intelligenz und Energie war auf die Ersindung und Herstellung dieses ganzen ungeheuren Spitalapparats verwendet worden!

Und wofür das alles? Wozu?

Wer so fragte, erhielt prompte Antwort!

Man führte ihn vor die scheußlichen Wunden der Arbeit, zeigte ihm die Phosphornekrose der Phosphorarbeiter, die an der langsamen Fäulnis der Kieserknochen durch das Gift zugrunde gehen. Man zeigte ihm die quecksilbervergisteten Spiegelarbeiter, die bleizvergisteten, in unheilbaren Blödsinn versallenen Maler, die rhachtischen Kinder, die in seuchten Kellern seinste Gewebe und Spitzen weben mußten, damit der seine Faden nicht bräche, die aus Mangel und schlechter Ernährung der Tuberkulose Versallenen, mit verzehrten Lungen oder mit abgesägten Gliedern.

Man führte die Fragenden zu den Opfern der Maschinen, zu den von den Zahnrädern Gepackten, von den Transmissionen Umhergeschleuberten, von den Dampshämmern Zerschlagenen, von den giftigen Gasen Erstickten, von den elektrischen Strömen Verbrannten, von feuerstüssigen Metall Verbrühten.

"Für diefe! Für diefe!"

Kann das möglich sein? dachte Fosesine schaubernd. Kann es sein, daß dies die Ordnung ist? daß dies unsabänderlich ist? Dieser Frevel, dieser Fammer, dieser Unsinn — ist er unabänderlich?

Und ihr durch eigenes Leben fein gewordenes Ohr vernahm den nie verstummenden Hissescheit aus der Tiese: "Thr da oben, die ihr die Lust und die Sonne zumesset und verteilt, die ihr das Brot, das uns ersnährt, zumesset und verteilt, die ihr die Kleider, die unsere Blöße decken, zumesset und verteilt: Hissesche, die unsere Blöße decken, zumesset und verteilt: Hissesche, die unsere Bröße decken, zumesset und verteilt: Hissesche Hissesche Eisest uns atmen! Laßt uns essen! Laßt uns nicht erfrieren! Die Arbeit, die ihr uns aufgeladen, und deren Früchte ihr uns aus den Händen nehmt, die Arbeit geht über unsere Kräfte! Sie zerquetscht uns! Sie vergiftet uns! Sie zerreißt uns! Wir sind erschöpft. Wir erkranken leicht. Wir leben nur halb so lang wie ihr. Unsere Kleinen schon verkümmern im eintönigen Erwerb um den Bissen Brot. Und immer steht der Hunger vor der Tür!" — —

Und die Antwort? O, auch die Antwort hörte Vosesine.

"Es ift nichts zu tun, nichts zu ändern. Gott hat gewollt, daß es sei, wie es ist. Kein einzelner von uns vermag ihm in den Arm zu fallen. Die Entwicklung der Menschheit geht über Blut und Leichen. Die Industrie verlangt ihre Hefatomben, aber darum dürsen wir ihre Entfaltung nicht beschränken. Und übrigens — kennt ihr unsere Hospitäler? Es ist das Schönste und Wunderbarste, was unsere Humanität, unsere hochentwicklet Humanität geschaffen hat. Die Menschenliebe ist hier zur Genialität geworden. Alle Fälle sind hier

vorgesehen. Ist ein Glied schadhaft geworden und verfault, so schneibet man es dort ab. Wir haben lauter neueste Instrumente, und jährlich gibt es neu verbefferte Nun denn - diese ausgezeichneten An-Methoden. ftalten, diese Hospitäler und Kliniken sind — hört es, ihr Unzufriedenen! — in erster Linie für euch bestimmt! Wir wissen, daß ihr erschöpft seid! Wir wissen, daß ihr leicht erkrankt! Wir wissen, daß ihr die Neigung habt, nur halb so lange zu leben, wie wir. Wir wissen, daß es für arme Kinder gut ist, sich recht früh an schwere Arbeit zu gewöhnen, und daß dabei leicht etwas geschieht, mas auch uns nicht lieb ist. Aber dafür sind nun eben die Kliniken und Krankenhäuser geschaffen worden. Das ist unsere Liebe zu euch. Das ist unsere Kürsorge."

Frevel! Jammer! Unsinn!

Es schien Josefine, als sei es nie jemand in den Sinn gekommen, über all diese grausamen Sophismen ernstlich nachzudenken.

Hätte man nachgebacht, so hätte man ja ein anderes Mittel finden muffen als die Spitäler und die Kliniken, um all diese künstlich erzeugte Summe von Elend aus der Welt zu räumen.

Aber man dachte nicht nach, man wollte nicht nachbenken. Nachdenken hieß zweiselhaft werden an der Bortrefflichkeit und Notwendigkeit des gegenwärtigen Zustandes. Nachdenken hieß an den Stützen der heutigen Ordnung rütteln. Und zu dieser Ordnung gehörte man selbst. Darum tat man leicht und wohlgemut. Wan lachte sogar über die Möglichkeit, in diesen Dingen etwas zu ändern. Alles, was bestand, war gut in den Augen derer, die aus diesem Stand der Dinge Borteil

zogen. Rur Ergänzung der heutigen Gesellschaftsordnung mit ihrer wild und üppig wuchernden Industrie, mit ihrer Sklaverei der Massen gehörten ganz notwendig diese schönen Hospitäler mit den prachtvollen Operations= fälen, mit den finnreichen Operationstischen aus Glas und Eisen, mit den eleganten Glasschränken voll blitender Instrumente zum Abschneiden der zerschmetterten Arme und Beine, mit den vervollkommneten Tobzellen für die Tobsüchtigen, mit den Röntgenstrahlenapparaten zur Behandlung der Tuberkulosen, mit den elektrischen Lampen, mit den feierlichen oder groben, immer aber wissenschaftlichen Arzten in weißen, reinlichen Metgerfitteln und Gummischurzen, mit den hübschen Pflegerinnen in gestärkten Häubchen, lieb und sauber, hilfbereit und hoffnungslos. Alles dies mußte sein. Die Humanität erforderte dies. Die Humanität erforderte, daß die Glastische zum Abschneiden der zerschmetterten ober verfaulten Arme und Beine von Glas und Gifen seien, daß die Arzte große Gehälter bekämen, und daß die guten, hoffnungslofen Pflegerinnen geftärkte Säubchen trügen, aber keinem fiel es ein, daß die Sumanität eigentlich erfordert, daß man Mittel ausdächte, wie alle diese so außerordentlich human aussehenden, grausig= appetitlich sich darftellenden Personen und Dinge über= flüssig zu machen seien.

Tag und Nacht tobte der Kampf, Tag und Nacht sanken die Toten, die Verwundeten nieder. Und mit aufmerksamen Augen standen die Ärzte an der Peripherie des bluttriefenden Schlachtfeldes und trugen die Verwundeten beiseite, um sie zu verbinden, zu flicken, auf die Füße zu stellen, damit sie auß neue in den Kampf eintreten und umfallen könnten. Aber den Kampf zu bes

fämpfen, die gesundheitsschädlichen Betriebe abzuschaffen, die Ausbeutung unmöglich zu machen, Mangel und Not hinwegzuräumen — daran dachte niemand. Und geschah es doch einmal, dann waren diese Bersuche so lächerlich winzig gegenüber dem allgemeinen Fredel, so erfolglos und zersplittert, daß sie einzig dem bösen Gewissen der Besitzenden entsprungen schienen, die nach einem Leben des Genusses die Brosamen von ihrer Tafel in alle Winde streuten.

Nein, das geht nicht! das kann nicht so weiter gehen! überlegte Josefine, als sie vor dem zerstückten Körper der armen Tuberkulösen stand, die heute zum zehntenmal operiert wurde. Sie kannte die Geschichte dieser Tagelöhnersfrau aus deren eigenem Munde, eine schaurig beredsame Geschichte gegenüber der trockenen Anamnese im ärztlichen Journal. Aber wenn man das Journal zu lesen verstand, dann war es fast noch schauriger in seiner Trockenheit. Es lautete ins Deutsche übersetzt ungefähr so:

1880, 5. Januar, linker Fuß, große Zehe amputiert.

1880, 12. März, linker Mittelfußknochen reserziert.

1880, 20. Juli, linker Fuß total amputiert bis zum Knöchel.

1882, 2. Mai, linke Hand vierter Finger amputiert.

1882, 10. Dezember, linke Hand Mittelfinger amputiert, Handgelenk reserziert.

1883, 27. März, linke Hand bis zur Handwurzel amputiert.

1884, 6. Januar, linker Arm Ellbogengelenk referziert.

1886, 18. Juni, linker Arm bis zur Schulter amputiert.

1886, 12. November, rechter Oberschenkel operiert. Und die Frau, als sie aus der Narkose erwachte, sah mit ihren klugen traurigen Augen Josefine mit einem herzzerreißenden Blick an: "Sechs ruhige Jahre im Grab hätt ich haben können. Wie lange wollt ihr noch so fortmachen mit mir? So viel gelitten, als die Hand noch da war — immer hat er mir die Kinger gebogen, da= mit sie nicht steif werden - ich mußte so schreien sie schwollen hoch auf jedesmal. Dann, als der Ruß ab war und ich mit dem schweren Schuh geben sollte, breimal durch den Saal, vor all den Studenten! konnt's nicht, bat um einen Stock. "Nein, fagt er, "Sie sollen's ohne Stod lernen, stellen Sie fich gefälligst nicht so an! Er sagte "gefälligst" und lachte. Er war so ein Großer, Dider, Gefunder, mit Schmiffen freuz und quer übers Gesicht. Ich konnt's nicht, fiel um, der Ruß wurde wieder schlimmer. Er war sein Uffistent, der Professor war menschlicher. Die Schwester sieht mich ich rutschte die letzte Strecke auf den Knieen —: "Legen Sie sich zu Bett,' sagt die Schwester. Das war eine Bute. Er hieß Reich, hieß der Affistent, ift nun auch schon Professor. Es war nicht hier, es war draußen, in Deutschland. Aber sagen Sie mal, mas soll ich benn auf der Welt? mas für ruhige Sahre hätte ich gehabt, wenn ich damals gleich gestorben wäre!"

Nein, das geht nicht! das kann nicht so weiter gehen! dachte Josefine, sprechen konnte sie kaum, nur ein paar leere Worte, die vor dem heißen Blick der Unglücklichen zu Schaum zerstoffen. Sie stand auf und ging von ihr, sie schämte sich so für all diesen Jammer und Unsinn, in den sie schon verwickelt war.

Wenn man nur den hundertsten Teil der gesamten

Arbeit, Mühe, Anstrengung, den hundertsten Teil des Nachdenkens und des Geldes, das man auf die Hinwegräumung des Schuttes, des Abfalles, des Aases, auf das Hosfinungslose verwendete, auf die Borbeugung all dieses Elends verwendet hätte, wie unendlich anders müßte es in unserer Gesellschaft aussehen! dachte Posessine.

Aus Mangel, in ungesunden Massenwohnungen wurden die Kranken krank, und wenn sie krank waren, dann nahm man sie in die Kliniken auf, damit die Studenten an ihnen lernten, schnitt ihnen die tuberskulösen Knochen weg und entließ sie, damit sie weiter hungerten. Aber niemand dachte daran, daß es einzig mitleidig, menschlich und vernünftig wäre, niemand aus Mangel an Nahrung in gesundheitsschädlicher, abstumpsender Arbeit und in schlechten, engen Wohnungen krank werden zu lassen.

Was hatte diese Unglückliche, eine nur von Tausenben, gearbeitet, ehe sie frank murde? Sie erzählte 30fefine, daß fie in Berlin Anopflöcher gemacht hatte, nichts als Knopflöcher, nicht mit der Maschine, mit der Hand. Hundertvierundvierzig Anopflöcher bezahlte der Wäsche verkäufer mit zweiunddreißig Pfennigen. Knopflöcher zum Frühstud, Anopflöcher zum Mittag, Anopflöcher zum Abendessen, Knopflöcher im Sommer, wenn der beiße Kalkstaub zum Fenster hereinfliegt und die Nadel rostig wird in der schwitzenden Hand. Knopflöcher im Winter, wenn der ganze Tag dunkel ist in dem dunkeln Hinterhaus, wo sie eine Stube haben, und wo die Füße absterben vor Kälte vom ewigen Siten. Knopflöcher, Knopflöcher, Knopflöcher, hundertvierundvierzig Stud für zweiunddreißig Pfennig, achtzehn Sahre lang.

"Ich bracht's auf acht Mark die Woche, bevor daß ich krank wurde."

Josesine nahm ein Blatt Papier und begann zu rechnen. Ihre Hand bebte, ihr Herz schlug unregelsmäßig, setzte aus und begann dann mit einem wilden Austakt von neuem.

Sie wollte ausrechnen, wie viele Knopflöcher die Frau am Tage, in der Woche gemacht, um acht Mark zu verdienen.

"Arbeiteten Sie auch Sonntags?"

"O ja, manchmal aber nur den halben Tag."

"Also gewöhnlich den ganzen Sonntag?"

"Ja, aber meist doch 'n paar Stunden weniger als Alltags."

"Und Alltags — wie lange arbeiteten Sie da?"

"Siebzehn bis achtzehn Stunden — unter dem konnt ich das nicht zwingen."

"Und waren verheiratet und hatten brei Kinder, wie Sie sagen?"

"Ja, drei Kinder, mein kleiner August starb mir ja gleich."

"Also eigentlich vier Kinder!"

"Ja, drei sind am Leben und verdienen schon mit. Hier ist das ja ganz anders, hier kriegen sie dreißig Centimes die Stunde; wär ich hier man eher hergekommen."

"Und Ihr Mann, was macht ber?"

"Mein Mann ist schon sieben Jahre in der Erde. Der ist damit durch."

"Bas mar fein Geschäft?"

"Sein Geschäft war auf Nabelspitzen, wissen Sie, in der Fabrik. Aber, das is auch nicht gut."

"Nadelspiten! Auch nicht gut! Nein, freilich."

"Und er hatte bann Malör. Das war 'ne ganze Kleinigkeit, will ich mal sagen. Er hatte bei einer Aufladestelle 'n paar Kohlen aufgesammelt. Wir konnten das ja aut brauchen, das können Sie sich wohl denken. Nun kam das 'raus, und mein Mann kriegte zwei Monat. Das Gericht wollt mich da auch mit 'rein ziehen, aber mein Mann sagte: nee, ich hätte da nichts von gewußt. Na, das war je nu nich wahr, ich wußt das ganz gut, wo die paar Kohlen herkamen, das waren je man 'n paar, so'n kleinen Brotbeutel voll. Aber, einer mußt doch bei den Kindern bleiben. Nu kam er wieder zu Haus und war ganz anders. "Mutter, fagt er, ,nu haben sie mir zum Dieb gemacht, nu is mir alles aleichaültig.' Das dauert nich lange, da kommt mein Mann und bringt 'n feinen Herrenhut. "Ach jotte boch, trag ihn wieder hin! fag ich; ich hatte so 'ne Angst. - , Nee,' fagt er, ,ber is 'n Studenten abjefallen, mitten auf'm Weg. Der war ja betrunken, der andere gab ihm 'n Stoß, und da fiel der Hut in'n Dreck. Ich hab ihn man mitgenommen, daß er nich untern Wagen kommt." Anderen Tag haben wir die Polizei in der Stube. Den Hut hatte mein Mann schon verkauft. Er hatte ja kein' rechten Berdienst mehr, in die Fabrik wollt' er nich wieder. ,Mutter,' sagt er, seit daß ich hab brummen müffen, hab ich da keine Gebuld mehr zu. Wenn ich an all die Nahren denk und an all die Nadelsvitsen, wo ich all gemacht hab, bann wird mir ganz fribbelig. So'n Leben is gar kein Leben, das 'n Sundeleben, das fagen sie da auch alle, die da brummen müssen. Sch möcht was Forsches, 'n Haus anstecken oder so was, bloß aus Überdruß, das kannst mir glauben. Ach, was hab ich geweint! was hab ich geweint! Nu war mein Mann ja

rüdfällig, und sie gaben ihm sechs Monat. Sechs Monat für den alten verfluchten Hut. Ja, nehmen Sie es man nich übel, daß ich fluchen tu! das foll ja nich sein! das is auch sonst meine Manier nich, aber manchmal — Mu, wie mein Mann wieder frei kam, sah ich das all: ber war frank! Ach jotte boch, was war der Mann frank! Da war das bald zu Ende. Er hatte die Aus-Der Doktor, der fagte, der Huften wär woll von dem Glasstaub, womit die Nadelspiten geschliffen Das is nich gefund. Und in den Gefängnis, da war das immer so kalt und feucht gewesen, die husten Er wußt das nich, daß er sterben tat, er war da alle. ganz wie wild, mein Mann. Ich mußt ihn man quälen und bitten, daß er nich auf die Straße ging und mas anstedte. Er wollt immer was ansteden. "Mutter, fagt er, wenn das denn so recht brennt! so'n Höllenfeuer! nich du?' Ach, er war ja wohl nich so ganz bei sich, denk ich man. Wie er tot war, dacht ich, nu kriegt ich 'n bükchen Ruh. Nu kam das."

Josefine sah wie erschreckend auf das Notizblatt, das mit Zahlen bedeckt war. Sie hatte diese Ziffern geschrieben, sie hatte die Summe der Knopflöcher berechnet, während die Arme vor ihr den kurzen furchtbaren Bericht gab über das, was ihr Leben gewesen war.

Die Tatsache traf Josefine wie ein unerwarteter Blick in den Spiegel. Sie erblickte sich selbst und sie sah in ihrem eigenen Bilde das Bild aller Menschen ihrer Kaste und ihres Beruses.

"Ja! ja! ja! das sind wir! so sind wir! wir rechnen, während sie verbluten! Wir rechnen, und wir glauben, daß wir etwas für sie tun, wenn wir die Schweißtropfen zählen, die sie für uns bergießen!

Das ist die Wiffenschaft! So ist ihre Stellung zum lebendigen, leidenden, blutenden Leben!

Nie, nie, nie wird dem lebendigen, leidenden, blutenden Leben durch die Wissenschaft Hilfe kommen!

Es ift alles Lüge und Betrug!

\* \*

Oft noch in späteren, stumpferen Jahren gedachte Josefine dieser Augenblicke vor der verstümmelten Kranken, wo in ihre bittere Berzweiflung die ersten Tropfen der Selbstverachtung gestossen waren.

Und sie gedachte auch, wie mitten in ihren angstvollen Selbstanklagen der behandelnde Arzt zum Berbinden hereinkam, sauber und wichtig mit einem Geruch
nach Wein und einer Jovialität, die gleichsalls vom Wein
herrührte, und wie geschäftig er von Bett zu Bett eilte,
und wie er über die alte Frau lachte, die im Delirium
lag und unanständige Lieder sang, und wie er sie ermunterte, mehr dergleichen zu singen. Er lachte wie getizelt. Und wie würde er erst gelacht haben, wenn man
ihn gefragt hätte, warum er sich so wichtig und vortresslich vorkomme.

Und Josefine erinnerte sich später, wie ihr an dieser Stelle die Phyllogera-Kommission eingefallen war und ihre ausgezeichnet wichtigen und würdigen Witglieder.

Der Bater hatte Josefine von diesen vortrefflichen Herren erzählt, nachdem er ihren Bericht entgegens genommen.

Nach der "ftreng sachlichen" Berichterstattung hatte eines der Kommissionsmitglieder ein hübsches, kleines Frühstuck gegeben und dabei ein ganz klein wenig zu viel getrunken. Und in diesem Zustande hatte das würsdige Mitglied einen hübschen, kleinen Trinkspruch außzgebracht auf — die Phylloxera, die sie hier so freundschaftlich vereinigt, die ihnen eine so ersprießliche Tätigzkeit eröffnet, und die sie hoffentlich noch recht oft so freundschaftlich zusammensühren werde.

"Aber die Phylloxera wird, denk ich, bald vertilgt

sein!" hatte Plattner ganz bestürzt gerufen.

Worauf der Trunkene treuherzig erwidert; "Wollen's nicht hoffen. Da wär ja die Phylloxcra-Kommission auf einmal überflüssig."

Möglich ober unmöglich, den gegenwärtigen Zustand zu ändern, dachte Fosesine — um die Möglichkeit hans delt es sich gar nicht. Es handelt sich darum, daß die Phyllogera-Kommission von der Phyllogera lebt, und daß sie brotlos ist, wenn die Phyllogera vertilgt würde. Es handelt sich darum, daß der Arzt von der Krankheit lebt, und daß es in seinem Interesse liegt, wenn die Gelegenheit nicht ausstirbt, für die er seine Kenntnisse erworben hat.

Wie die Made im faulen Fleisch, wie der Richter im Berbrechen, so sucht und findet der Arzt und das heer seiner Gehilfen in den Arankenhäusern und Kliniken eine auskömmliche Existenz. Und darum liegt es im Interesse der Interessenten, daß faules Fleisch, Bersbrechen und Krankheiten immer in genügender Masse vorhanden seien; und alle Reden von Humanität, Wohlschritzeinrichtungen, Fortschritten der Zivilisation sind bei der heutigen Ordnung der Dinge und im Munde der sich darin Wohlbesindenden Lüge und Betrug!

So schwer war für Josefine in dieser Zeit das Leben. Auch die Arbeit versagte.

Josefine hatte arbeiten wollen, weil sie in der Arbeit Betäubung suchte. Aber mitten in der Betäubung durch die Arbeit war in ihr durch die Berührung mit dem leidenden, blutenden Leben ein höherer Sinn und ein höherer Anspruch erwacht.

Jetzt wollte sie arbeiten um des Nutzens willen, den ihre Arbeit den Menschen bringen sollte, und nun berzweiselte sie, daß ein solcher Nutzen aufzufinden sei.

Sie fühlte sich einsam und ohne Zusammenhang mit den Menschen, wie ein Sandkorn unter einem Berg von Sand.

Das ist die einzige Anarchie, die vernichtet, dachte sie verzweislungsvoll, unsere heutige Ordnung, wo keiner sich um den anderen kümmert! Wir studieren! studieren! studieren! Aber nachher halten wir uns absichtlich die Augen zu, um uns nur ja auf das zu beschränken, was unseres Amtes ist. Und jeder hat ein Amt, und jeder hat eine Spezialität, und von Amt zu Amt und von Spezialität zu Spezialität gibt es keine Verständigung. Und Amt und Spezialität haben den Menschen ausgestressen. Und nirgends ist eine Stelle, wo alle menschelichen Tätigkeiten zusammenmündeten!

## Drittes Buch.

"Wer war der Mann, der eben von Ihnen weg=

Bernstein hockte vor seinem Ofen, hatte alles herausgeworfen und hielt den Rost zwischen den geschwärzten Fingern. Mit hinausgezogenen Augen und halboffenem Munde sah er sich nach der Fragerin um.

Fosefine stand da, als ob sie mit der Tür hereinssallen wolle: die Arme weit geöffnet, eine Hand am Rahmen, die andere am Drücker. Gin leichter Zug sträubte ihr lockeres dunkelbraunes Haar an den Schläfen auf und machte die Papiere auf Bernsteins Schreibtisch zittern.

Der Hodende zog seine langen Beine unter sich; die schmalen knochigen Schultern schoben sich gegen die Ohren hinauf; ihn fror in dem schwarzen russischen Hemd aus leichter Wolle. "Ech!" grämelte er, "kommen Sie— extra — deshalb — zu — mir — herein? Das — ist — sonderbar!"

"Warum sonderbar?" Die blasse Frau mit den hochgeschwungenen Brauen sah starr und gespannt auf den Kollegen und Hausgenossen zu ihren Füßen. "Warum sonderbar?" wiederholte sie und schien kaum zu wissen, was sie sagte.

Bernstein blinzelte verwundert mit den hellgrauen gutmütigen Augen. "Erstesmal höre ich von Ihnen: "wer ift dieser Mann!"

Eine leise Berwirrung kam in Josefines starres

Besicht. "Kann ich nicht fragen?"

"Nein!" brummte Bernftein, in den Kohlen muhlend, "erstesmal höre ich von Ihnen so eine neugierige Frage."

"Ich habe keine Zeit," machte Josefine, und ihr Ruß begann nervöß auf dem Boden zu arbeiten, "ich muß fort."

"Ech! es ist kalt, machen Sie die Tür zu."

"Gleich. Ich muß ja gehen. Nun?"

Bernftein betrachtete fie prufend, unangenehm überrascht. Er nieste. "Ech! mir gefällt nicht. Erstesmal sprechen Sie wie russische Fraulein: "Wer ift er? Wie beißt er? Wie heißt seine Familie?" Ech!"

"Gut, mit Ihnen kann man heute nicht reden." Josefine schloß die Tür halb. "Was fehlt Ihnen?"

"Es ist kalt!" schrie Bernstein in scheinbarem

Grimm, "ech!"

"Die Sonne scheint," erwiderte sie und blickte nach dem Kenster, durch das ein breiter bernsteingelber Kebruarsonnenstreif hereinkam und über den Parkettboden spielte.

"Die Sonne scheint." Ihre Stimme klang erregt, ihre Augen hatten einen intensiven Blick nach außen.

"Warum sind Sie heute — so — so — offenherzlich? Sie sehen aus - so - so -"

"Wie seh ich aus?" fragte Josefine in abwesendem Ton.

"Ich weiß nicht!" Bernstein warf die Ofentur zu,

baß es wie ein Schuß klang. Dann reckte er seine langen Arme, als ob er eben aufgestanden wäre; er iprang auf und klopfte oberflächlich die Asche von seinen braunen abgetragenen Hosen. Das Feuer knisterte. "Ersbarmen Sie sich meiner! Kommen Sie herein." Bernstein nahm der Kollegin den Türgriff fort und schob sie sanft ins Zimmer. "Und so weiter," machte er schelsmisch, einladend, "oder wollen Sie schon fort?"

"Ja. Leben Sie wohl, ich habe keine Zeit," be-

harrte sie zerstreut.

"Nein, einen Augenblick." Er hatte ihr einen Stuhl hingeschoben, den Korblehnstuhl, in dem er selbst gewöhn= lich saß, und den er mit einer selbstgenähten rotbunten Decke aus russischem Kattun verziert hatte.

Josefine setzte sich flüchtig.

"Was wollen Sie von mir?" fragte Bernstein, ins dem er auf und ab ging und die Arme übereinander schlug wie ein Kutscher.

"Mir liegt absolut nichts daran." Josefine griff

nach einer Broschüre und schlug sie auf.

"Sehen Sie mal," machte Bernstein kopfschüttelnd und den Zeigefinger der linken Hand erhebend, "sehen Sie mal, wie Sie sind."

"Wie bin ich?"

"Ich weiß nicht." Er ging wieder auf und ab.

Plöglich zeigte sich auf seinem bärtigen Gesicht ein spigbübisches Lächeln, das ihn zu einem kleinen Buben von fünf Jahren machte. "Man muß ihm sagen! Er wird sich sehr freuen."

"Wer? Was?" Josefine stand auf.

"Ja, man muß ihm sagen! Mein Kamerad wird sich freuen," neckte Bernstein lachend.

"Ach, mit Ihnen kann man heut nicht reden! Ift er Russe?"

"Russelle Meine Kameraden sind Russen, hoffentlich. Laufen Sie schon? Siten Sie!"

"Sind die Ruffen fo schwarz?"

"Er ist ziemlich schwarz. Haben wir in Rußland viele Bölker. Wie Sie singen in Ihre Geidelberg: "Mein Baterland muß größer sein"."

Josefine lächelte schwesterlich. "Ach Bernstein, Ihr Deutsch ist ein Elend. Immer sprechen Sie Geidelberg; ha — hei Heidelberg!" Sie hauchte estihmt vor.

"Ech! diese deutsche Sprache! Weißte ich schon lange, aber werde lernen niemals. Etwas Unglaub= liches! Immer werde sprechen Geidelberg."

Josefine blidte in die Broschüre, aber sie las nicht.

"War er auch in Heidelberg mit Ihnen?"

Bernstein starrte sie an. "Was ist das? Erstesmal sind Sie so — so — begeisterungsvoll! Man muß ihm unbedingt sagen. Er wird sich sehr freuen," wiederholte er neckend.

"Das werden Sie nicht tun." Josefine richtete ihre ernsthaften Augen gerade auf seinen spottenden Mund.

Bernstein jauchzte fast; er duckte sich und lachte: "Was brauchen Sie von ihm? Was kümmert Sie? Das ist interessant! Soll ich ihm sagen?"

Aber Josefine wurde immer ernster; ein sast brohender Zug erschien auf ihrem erregten Gesicht. "Wenn ich Sie nicht besser kennte, so würd ich heut glauben, daß Sie mich noch kein bitzeli kennen," sagte sie streng und traurig und warf das Heft hart auf Den Tisch.

Bernftein hörte zu lachen auf. Er wurde verlegen,



ging wieder an den Ofen und raffelte mit der Tür. Plötlich sagte er mit ungläubigem, in sich gekehrtem Ton, ganz leise: "Ja, er hat mich auch gefragt."

Ein jähes Erröten lief über Josefines Züge, das sie verwirrte, verjüngte, außer sich brachte. "Wirklich?" Es klang wie ein zerdrückter Schrei.

Bernstein wurde rot und kehrte sich schnell ab. "Scheint es mir, Sie haben ihm das Tür aufgemacht."

Mit gesenktem Kopf, mit dürstend geöffneten Lippen sagte sie: "Was hat er gefragt?"

"Kommt zu mir und fragt: Wer war diese hoche Frau? War das "Sie"?"

Josefine preßte das Heft in ihrer Hand sest zussammen. "Ich nehme das mit," stammelte sie mit zudenden Mundwinkeln und war hinaus.

\* \*

Mübe und abgequält kam Josefine aus der Klinik. Es war Sonntag.

Sie kam von denen, wo nie Sonntag ift, und sie hatte selbst keinen Sonntag. Ihre Kleider waren voll vom Geruch des Jodosorms. Ihre Hände hatte sie wie immer mit der Sublimatlösung gewaschen. Ihre Lungen atmeten beklemmt nach dem stundenlangen Aufenthalt in den kranken Dünsten. Bor ihren Augen standen häßeliche Bilder. Die Berbrannte, die den Mund nicht schließen konnte, die entsetzliche . . .

Aber noch härter hatte es sie getroffen, das kleine Bebermädchen nicht mehr zu finden. Es hatte so gute Fortschritte gemacht, hatte ein wenig Fleisch auf den Bädchen. Aber nun war die gute Zeit für das Mädchen

zu Ende. Die Eltern konnten nicht, die Gemeinde wollte nicht länger für sie zahlen. Sie war also fort= gebracht worden, "um daheim gesund zu werden."

Sie wird nicht gesund werden, sie wird sterben, und vorher wird sie sich ohne Pflege, und vielleicht sogar mit Arbeit beladen, elend abqualen, und sie wird ihre kleinen Geschwister anstecken, dachte Josefine. Und dann wird man die Geschwister hierher bringen, eins nach dem anderen, kleine, gelbe, blutlose Geschöpfe mit übergroßen anklagenden Augen, und wir werden sie eine Weile hier behalten, sie behandeln und pflegen und sie dann zurückschiden zum Sterben.

Wie immer nach besonders schmerzlichen Eindrücken war es Josefine unmöglich, sogleich zu ihren Kindern zu gehen.

Heut war ihr Verlangen nach viel Luft, nach viel Stille, viel Einfamkeit besonders groß.

So ging sie benn, langsam aufsteigend, die Straßen am Zürichberg hinan. Wer einmal aufatmen könnte! dachte sie unablässig, während sie, gegen den Wind kämpsend, der ihre Kleider an ihren Körper sestklebte, zwischen den heimkehrenden Familien mit lustigen Kindern sich vorwärts arbeitete.

Ober ift es der Föhn, der mich heute so schlaft macht? Sie blickte zerstreut um sich. In harten Linien, indigoblau und schwarz, standen die nahen Berge, die Schneegipfel waren verhült. Schnell sich ballendes und zerreißendes Gewölf bedeckte den lichtgrauen Himmel. Die schwarzen Bäume bebten beständig, auch wenn der Sturm schwieg, wie von einer inneren Aufregung geschüttelt. Warm war es, der Boden naß; auf den gelbslichen Matten gärten und dampsten die Düngerhausen.

Die Spiegelmeise sang ohne Unterbrechung, atemlos; die Sperlinge schrien.

Es wird wieder Frühling; über acht Tage brennen die Fastnachtsfeuer, dachte die Einsame mit einem Seuszer, und ihr Leben erschien ihr wie ein schwerer, entsetzensvoller Traum. Einmal auswachen und frei sein! Uch! Und sie atmete tief und mit einer bewußten Heftigkeit die starken, seuchten Lüfte.

An der kleinen schmucklosen Flunterer Kirche mit dem schwarzen Dach und den schmalen Fenstern ward sie aufgehalten. Aus zwei Wagen stieg eine ländliche Hochzeitsgesellschaft, dunkle Kleider, sonnberbrannte Gessichter, ohne Jugend, ohne sichtbare Freude. Die Braut in ihrem grünen Wollenkleibe, mit dem weißen, künstelichen Kranz im Haar, ging mit festen Tritten, und ohne sich um jemand zu kümmern, geradeaus. Der Bräutigam, rot und ängstlich unter seinem hohen Zylinder, sprach über die Schulter weg mit einer älteren Frau, die ihm ein großes weißes Tuch in die Rocktasche stopste.

Josefine sah gedankenlos zu, wie die geschäftigen Leute unter das kleine geschnitzte, von zwei Holzpseilern getragene Schutzdach traten, wie sie die gelbe, mit Messsingnägeln verzierte Tür zurückschlugen, wie sie langsam, zögernd im dämmerigen Junern des Kirchleins versschwanden.

"Hier bin ich auch getraut worden," murmelte sie. Josesine liebte dies weiße Kirchlein, die Stelle, wo es liegt, über der Stadt, wie auf einer vorgeschobenen Klippe. Und sie liebte den von drei ländlichen Häusern begrenzten, unregelmäßigen Plat oberhalb der Kirche mit seinem offenen Brunnen und mit dem Blick nach drei Seiten steil abwärts durch dörfliche, gartenreiche

Straßen, mit Weinbergen, Obstbäumen, offenen Gartenspförtchen und bewachsenen Mauern.

Aber heut war alles trübfarbig, und der Blick weit hinab über den sonst so reizenden Bordergrund auf den blaugrünen See erschien hart, die Silhouetten der Häuser wie ausgeschnitten, der See kaum vom Himmel unterschieden.

Der goldene Zeiger auf dem himmelblauen Ziffersblatt der kleinen Turmuhr stand auf fünf.

"Jch muß zurück. Die Kinder warten auf mich. Laure Anaise auch. Und ich habe so viel zu tun!"

Aber sie ging langsam auswärts, nicht zurück. Der Föhn brach plötzlich hervor zwischen den Häusern wie aus einem zusammengepreßten Sack. Er zischte und heulte und drängte sich hinter den Ecken hervor; er schien aus jeder Richtung zu kommen. Die ziegelroten und rostgelben Blätter der Gebüsche raschelten wie gefegt zu Boden und hüpften wie Frösche.

"Da muß ma fescht hinschtehe, daß ma net umskait") wird," lachte ein Alter mit einer Pelzmütze und blies Josefine fröhlich seinen Pfeisendampf ins Gesicht.

Noch ein paar Schritte, dachte sie, und sie ließ sich weiterdrängen, immer hinauf. Und schon fühlte sie vie Wohltat der schnellen Bewegung, und der Kampf mit dem Winde belebte sie.

Noch ein Stüdchen! Nur bis zum Walbrand!

Einzelne Häuser nur standen hier zwischen ben Gütern, aber sie hatten etwas so traulich Einladendes. An einem langen, niederen Hause mit grünen Läben war ein Fenster offen, und ein lockiger Mädchenkopf

<sup>\*)</sup> umftürzt.

drohte und lachte hinaus zu einem Mann in grünem Schurz, mit einer Handsäge, der unten stand und sich eine lange gelbe Hobelspanlocke an den gestrickten braunen Bams vorn besestigt hatte. Das Mädchen bot ihm einen Fastnachtskuchen für die Locke, aber er wollte sie nicht hergeben, sondern streichelte sie mit den schwärzelichen Fingern und versuchte zugleich mit dem Griff der Handsäge den Kuchen dem Mädchen aus der Hand zu schlagen.

Ein leises Lächeln kam die Einsame an, als plötzlich der Kuchen herunterfiel und unter dem Siegesgeschrei des Bewerbers im stacheligen Dorngestrüpp zerbröckelte.

"Bis zum Waldrande."

Die Häuser und Menschen blieben hinter ihr, kein Spaziergänger war zu sehen auf dem schmalen, steilen Biesenpfad.

Ein breitwipfliger Baum an der Halde schüttelte einen blitzenden Regen in das Gras, das im Schatten noch bereift war. Der Meisengesang klang wie eine Glasglocke durch den Sturm.

Es wird wieder Frühling, dachte sie und bückte sich zu den ersten Blumen am Rain, ein paar Mariensblümchen, die kurzstengelig und groß, mit rotgesäumter Scheibe, sich an den Boden drückten.

"Und ich bin noch ftark, und es wird wieder Frühling." Sie blickte nach der Sonne, die wie eine riesige rote Marienblume auf dem Ütliberg saß. Ein violetts roter Dampf füllte das Tal, die Stadt schien im Qualm zu ersticken, aber nun wurden plöglich die Berge frei, und die Firnen erröteten in ihrem fansten, goldigen Rosenglanz. Der See zu ihren Füßen war eine goldsüberstimmerte Schale. Die zerslockten Wolken strahlten

in Regenbogenfarben wie das Prachtgefieder eines Riesfenvogels.

"Ist das der Paradiesvogel?" hatte Rösli sie neu-

lich gefragt, als die Sonne so schön unterging.

Josefine lächelte, vor ihren Augen schwammen rote und grüne Kreise, und eine Art Schwindel ergriff sie von der Blendung.

Da kam aus dem glühenden Abendrot jemand den schmalen Pfad, den sie hinan wollte, herabgegangen.

Es war ein hochgewachsener, schlanker Mann.

Die eigentümlich stolze Haltung, die ihn von allen Menschen unterschied, welche Josefine je gesehen, machte, daß sie ihn von weither crkannte: Es war Bernsteins Kamerad.

Er trug ben Hut in ber Hand, die Stirn hoch. Und von dieser breiten, blaffen Stirn über den dunklen Augen schien etwas Glänzendes und Beglückendes auszugehen.

Er kam heran, und die großen, weitgeöffneten Augen zogen sich zusammen und wurden freundlich: wie ein Sternenregen von guten Wünschen sprühte es aus ihrer Tiefe über die ihm Begegnende.

Weit schwenkte er den großen Hut im Bogen zur Begrüßung und ging ein wenig auf den steilen Wiesenbord hinauf, um nicht hart an ihr vorbeizustreifen, denn der eingeschnittene Pfad war für zwei zu schmal.

Ohne sich aufzuhalten, ohne den Schritt nur zu verlangsamen, gingen sie grüßend aneinander vorüber.

Josefine sah ihn einen Augenblick hoch über sich, wie auf einem Postament; einen Moment erblickte sie sein scharfes Profil mit dem lockigen Spisbart wie eine Kamee auf Goldgrund.

Dann war er vorbeigegangen. Noch einige Minuten schritt sie vorwärts gegen den schwarzen stummen Wald, aus dem die Krähen ihr entgegenkrächzten.

Sie ging, ohne zu miffen, daß fie ging.

Bor ihr war noch dieser seltsame dunkle Kopf, ihr vertraut aus alten Zeichnungen und Bildern. Aber dieser fremde Mann war ihr nicht nur aus alten Zeichnungen und Bildern vertraut . . . Bon den Gedanken dieser Stirn glaubte sie die meisten zu kennen . . . Bon der hellen überströmenden Güte dieser ernsten Züge hatte sie als junges Mädchen geträumt . . . Er war also in der Welt?

So reich war die traurige Erde?

Fosefine wendete sich jäh gegen die Stadt zurück; rote Kreise und grüne Flecke tanzten über das sahle Gras, über die goldbraunen Büsche, über den violetten Abendhimmel, an dem keine Sonne mehr stand.

So reich ift die traurige Erde?

Und auf dem ganzen Heimweg brannten ihr die Bangen, und es war ihr, als sei sie nur ausgegangen, um ihn zu suchen, den sie nicht kannte.

\* \*

Bis Josefine zu ihrem Hause kam, war die Sonnen- feier vorüber.

Grau lag der "Graue Ackerstein" auf seinem Hintersgrund von schwarzen Bäumen, und auf dem Platze vor der Treppe drängte sich ein Trüpplein Buben. Sie waren aneinander geraten, geballte Fäuste stießen hinaus, zwei lagen am Boden und pufften sich.

"Was gibt's hier?" fragte Josefine hastig, "steh

auf, Hermannli, laß loß, sag ich dir." Sie ergriff ihren Buben an der Schulter und zwang ihn, aufzustehen:

Verdutzt und verdrießlich blickte Hermann die Mutter an. Seine Nase blutete, die Augen waren verschwollen, der Sonntagsanzug beschmutzt. Wie er sich mit den beschmierten Händen durch das zerzauste dünne Haar suhr, sah er nicht aus wie ein Sieger, obgleich der stämmige, rotbäckige Widersacher unter ihm gelegen hatte.

"Du bift emal zugerichtet! Warum hast gerauft?" fragte die Mutter, widerwillig sein blasses, altkluges Gesicht mit den frischen Knabenzügen der Kameraden vergleichend.

Hermann schüttelte seiner Mutter Hand ab. "No, no, Mama, wir haben Versammlung! Wegen em Faschtnachtssüer.\*) Wir haben dann gefunden —"

"Na, na — wir net, unser Lehrer hat g'funden — " fiel der Nächststehende ein.

"Ja, 's wär geschieter, wir täten das Gelb sürs Faschtnachtssüer eme armi Weible geben," unterbrach ihn Hermann in sicherem Ton.

"Schtatt daß man's Holz unnötig verbrennt, wo's so duer\*\*) ist," berichtete ein ganz Kleiner.

"Eme armi Wibli, wo kein Mann mehr hat," schrie jemand aus dem Hintergrunde und lachte hell auf.

Noch einer lachte.

Hermannli fuhr haftig herum nach der Stelle, von woher das Lachen kam. Er holte zum Schlagen aus und traf seine Mutter in die Bruft.

<sup>\*)</sup> Faftnachtsfeuer.

<sup>\*\*)</sup> teuer.

Sie umfaßte ihn mit beiden Armen und hielt feine Hände nieder.

"Das ischt der Ebstein, wo den saudummen Antrag geschtellt hat!" schrie der Bub und versuchte, sich zu betreien. Seine hängende Unterlippe zuckte, seine Augen füllten sich mit Tränen ohnmächtiger Wut.

Die Buben drängten plötzlich auseinander. Einige stellten sich an entfernteren Bäumen auf, andere gingen ganz fort, ohne umzublicen.

"Der Ebstein ischt 'n saudummes Luder!" kreischte Hermann und wollte sich nicht ins Haus ziehen laffen.

Josefine fühlte den alten Druck auf dem Herzen zurückehren.

Sie haben über mich gesprochen, die Kinder auf der Straße spotten über mein Unglück, dachte sie, und ihre hände wurden schlaff.

"Em armi Wible, wo kein Mann mehr hat!" höhnte ein verhallender, unterdrückter Ruf aus der Ferne.

Hermann riß sich los und sprang mit seinen langen, schlanken Beinen über einen Zaun, hinter dem er den Spötter vermutete.

Das ist mein Leben, dachte die Unglückliche, das ist mein Leben.

Die Buben hatten sich alle verlausen, die Versammlung war zu Ende. Hermann kam zurück; er weinte laut und ohne alle Beherrschung; er hatte seinen Gegner nicht gesunden und drängte sich rückslick an der Mutter vorüber in die Haustür. Der Anblick seines verzerrten nassen Gesichtes erinnerte sie qualvoll an ein anderes, das sie ebenso naß von Tränen und verzerrt von Wut gesehen. Sie hatte Mühe, sich zu bezwingen.

"'s ischt nit der Wert, sich aufzuregen! komm!" sagte sie.

Aber der Bub stieß ihre Hand von sich. "Wo ischt der Pappe?" heulte er, "sie sagen so Züegs\*) — i will zum Pappe! I sauf denn emal in d' Welt, du wirscht schon sehn. Er sait — weißt, was der Ebstein sait? er sait, wir sollten 's Geld dir geben, du häbist auch kein Mann und seiest 'n armis Wible."

Seine matten, grauen Augen glitzerten rachsüchtig und tückisch, und doch war etwas unsäglich Elendes, Erbarmungswürdiges in diesem häßlichen Jungen, der schon zusammenbrach unter einem schweren Schicksal.

Schweigend legte die Mutter den Arm um seine dünne Gestalt und zog ihn mit die Treppe hinauf und in ihr Schlafzimmer.

Dort stand sie eine Weile wortlos mit ihm, der in ihren Arm hineinschluchzte.

"Ein armes Weib ist beine Mutter, Bub, sie haben ja recht," stüfterte sie seufzend in sein Haar, "ein armes Weib . . ."

Wie der Anabe heftiger weinte, besann sie sich.

"Aber so arm nit, das weißt ja auch. Mußt dir nichts draus machen . . . ."

Hermann erhob sein Gesicht. "Ischt der Pappe tot?"
"Nein."

"Kommt er emal heim?"

"3a."

"Wo ischt der Pappe?"

"Du weißt 's ja, Hermannli."

"'s ischt nit wahr!" winselte ber Junge, "meine

<sup>\*)</sup> Beugs, Dinge.

Kameraden sagen — der Pappe sei net in Ufrika, er sei wo anders —"

Josefine drückte sein weinendes Gesicht fest an ihre Brust. Sie bebte vor Entsetzen und doch schien es ihr ja natürlich, daß dieses Schreckliche einmal kommen mußte. Hatte sie es nicht erwartet?

Wenn er die Wahrheit weiß, so kann er nicht hier bleiben, das hält ein Kind nicht aus, fühlte sie, und ihr Atem stockte vor Angst.

"Ich werd's wohl besser wissen als deine Kameraden," machte sie, "hör nur auf mich."

"Schwör, Mamme!" flüfterte der Bub mit verstecktem Kopfe.

"Ja, ja, ich schwör's!"

Hermannli fuhr in die Höhe, sein Gesicht veränderte sich. "Mamme, Mamme, jetzt hast du geschworen!" rief er in sonderbarem Ton, anklagend, drohend, zweiselnd.

Fosefine versuchte zu lachen. "Warum nit gar schwören! Eure Rede sei ja ja, nein nein, weißt es nit? hast's ja gelernt!"

"Nein, nein, nein, Mamme!" schrie leidenschaftlich der Junge, "es hilft dir nit, du haft geschworen!" Er begann hin- und herzuspringen wie besessen, plötzlich rannte er aus der Tür. "Ich sag's dem Ebstein! dem Ebstein!"

In Hut und Cape blieb Josefine sitzen, stumpf und ratlos.

Ein Netz um sie, über ihrem Kopf, um ihre Glieber . . . Rein Schritt frei . . .

Die Zukunft schwarz . . .

Und die Kinder?

Da erscholl Röslis Bogelstimmchen vor der Tür: "Wamme, Mamme!"

Und nun war das Bögelchen drinnen, hüpfte um die traurige Mutter hin und her und sah nichts von ihrer Trauer.

"Mamme! Mamme! ich sage dir öppis! Ich sage dir ein schönes Geheimnis! Meine süße Mamme, es ist so schön! es ist im Keller! du mußt in den Keller mit abi! Es ist zwischen den Kartoffeln und Kohlen! O! ich habe es entdeckt, aber es ist ein Geheimnis! du darst es keinem Menschen auf der ganzen Welt sagen, auf der ganzen Welt, Mamme!"

"Ich bin müde," sagte Josefine und lehnte sich in den Stuhl zurück. "Ich bin weit gegangen und müde, mein Rösli, ein andermal!"

Das ungestüme Kind kletterte auf der Mutter Schoß und nahm ihr den Hut ab. Es schmiegte sich an ihre Backen. "O nein, Mamme, gleich, gleich: das Geheimenis ift so schön! du mußt es sehen! Du mußt aber schwören, daß du es keinem Menschen sagst! Schwör! nun? schwör! So! man nimmt zwei Finger, sagt Laure Anaise!" Köslis wilde, braune Locken tanzten. Sie hatte ihr Schürzchen von einer Schulter herabgerissen und schlug heftig und nervöß mit dem freien Zipfel um sich, während sie sich auf der Fußspize drehte. "So machen wir's in der Turnstunde, Mamme! gleich komm! gleich komm! ich turne immer mit den schwersten Hansteln! Ich kann sie so hoch ausbeben!"

Während Josefine aufstand, sprang die Kleine auf einen Stuhl und reckte die Ürmchen gerade gegen die Decke, dann sprang sie der Mutter jauchzend auf den Nacken!

"Das Geheimnis! das Geheimnis! ift — weiß! ift - schön! ist - weiß! ist - weiß!" sang sie über die Treppenstufen und schüttelte ihr Haar. Dann kehrte sie um und holte ein Schächtelchen Streichhölzer. Geheimnis ist im Dunkeln, Mamme; darum ist es gerabe ein Geheimnis," flüfterte fie mit großen Augen. "Dir allein, Mamme! dir allein." Mit ihren eigen= simmigen kleinen Händen drehte sie den Schlüssel im Vorhängeschloß und zündete die Hölzchen an, glücklich, die Mutter einmal zu haben, ganz nah, ganz fest, und ihr etwas zu zeigen, etwas Merkwürdiges, etwas . . "Hier! hier ist es! hier!" Triumphierend leuchtete sie mit dem blauen Flämmchen in eine Ece hinein, zwischen die Kartoffeln, die lange, weiße Keime getrieben hatten, mit denen sie nach Licht und Erde zu tasten schienen. "Eine Blume! ein schönes Geheimnis! sieh!"

Die Mutter hielt ihr Mädchen an der Hand; ihr ernstes Gesicht hatte die ängstliche Spannung verloren. "Ja, Rösli, ja, mein Liebling."

Eine merkwürdige Ergriffenheit überkam Josefine vor dieser Blume in dem schwarzen, schmuzigen Keller, vor dieser zarten Hhazinthe, deren vergesseworsene Zwiebel hier in der häßlichen Dunkelheit einen Schoß getrieben, einen Blütenschaft getrieben hatte.

Bei dem unsicheren, immer schnell verlöschenden Streichholzlicht beugte sich Josefine mit ihrem Kinde an der Hand über das duftende Wunder des Lebens.

"Weiß, Mama, ganz weiß!" stüfterte die Kleine seierlich. "Siehst du es jetzt? ist es nicht ein schönes Geheimnis?"

So schön, so einfach, so selbstverständlich erhob sich aus dem dunklen Eck die weiße Pflanze. Ganz fest und

aufrecht stand sie auf den vielen nackten, weißen Wurzeln wie auf ihren eigenen Füßen. Weiß die Wurzeln, weiß die Zwiebel; die Blätter nicht grün, die Glocken nicht rot oder blau, alles wächsern bleich und doch nicht krank oder verkümmert. Reizend gebogene Blätter mit feinen, wassertlaren Längsadern, weiße durchscheinende Glocken, so zart, so klar, daß der weiße Klöppel durch die Wandung schien. Ein Märchengebilde, keine Wirklichkeit, ein Jdealbild ihrer selbst, eine Blume des Traumes, eine Hyazinthe der Phantasie . . .

Mutter und Kind hielten sich fest umschlungen. In Josesine klang eine neue unsaßbar schöne Welodie. Der Fremde und die Blume und das Kind? waren sie sich nicht in irgend einer Art verwandt? war da nicht eine seltsame, verwirrende, entzückende Ahnlichkeit?

Ist die arme Erde so reich? Woher kommt dies neue beseligende Licht? Wunder über Wunder!

"Mein Kind!" hauchte sie, "meine süße Überraschung, meine neue Blume! Was entfaltet sich vor mir? War ich blind?"

Und das Kind fühlte die Zärtlichkeit der Mutter wie warme Wellen über sich rinnen, und es bebte und schauerte vor Glück . . . "Was werden die Schmetterlinge zu ihr sagen, wenn sie sie sehen, Mama?"

Josefine seufzte, plötlich erschreckend. "Rein Schmetzterling wird fie besuchen, mein Kind."

"Aber die Bienen? was werden die Bienen sagen?" "Es ist Winter, mein Rösli, die Bienen schlafen ja alle."

"Aber die Sonne, Mama?"

"Die Sonne, mein Kind? Nein, die Sonne darf diese Blume nicht sehen."

"O — wie schade! Mama, wie schade! Warum darf die Blume die Sonne nicht feben?"

"Wenn die Sonne sie trifft, dann wird die Blume sterben und verdorren."

Rösli hielt eilig die Händchen über die Blume. "Sterben und verdorren? Nein! Ich will ein Häuschen machen mit den Händen. Sie soll nicht sterben! nicht sterben!" Schon zitterte Trauer in des Kindes Stimme. "Wama?"

Die Mutter — aber sie war sehr jung in diesem Augenblick — streichelte des Kindes Haar. "Der Mond wird sie bescheinen, und sie wird leuchten, schöner als alle Blumen," sagte sie träumend. "Leuchten in übersirdscher Schönheit, und ihresgleichen wird nicht sein unter den Blumen des Waldes, des Gartens und der Wiese."

Entzückt klißte die Kleine ihrer Wutter Kleid. "Fa! ja! ja!" flüsterte sie wie berauscht. "Wehr, Wama! mehr, mehr!"

"In Dunkel und Vergessenheit, im schmuzigen, traurigen, lichtlosen Loche ist sie aufgeblüht," träumte die Frau dem horchenden Kinde ins Ohr, "und ihre Schönheit ist nicht die Schönheit dieser Welt; sie ist zarter, seiner, ätherischer als die Blume der Sonne, und sledenlos steht sie inmitten des Schmuzes und strahlt nur um so heller und duftet nur um so berauschender . "

Die Kleine hob die Arme empor. "Ift das Märchen aus? Du weißt so schöne Märchen, Mamme! Aber ist es nicht traurig?"

Das Stimmchen hallte wie ein Schluchzen aus. "Bielleicht auch traurig," sagte Josefine vor sich hin. "Und bleibt hier ganz allein?"

"Wir konnnen' alle Tage."
"Arme Blume! gelt, Mama?"
"Arme Blume."
"Ganz allein, Mama!"
"Ganz allein —"

Josefine hatte immer wesentlich in Männergesellsschaft gelebt. Schicksal oder eigene Reigung oder beides abwechselnd hatte sie mehr den Frauen entfernt, den Männern genähert.

Früh verlor sie die Mutter, früh wendeten sich die Schwestern von ihr ab.

Ein kluger, guter Bater, der sich treu bemühte, ihre Baben zu entwickeln, ein ftrebfamer Bruder, der mit ihr lernte, gaben ihr Ersat für die Verlorenen. Als der Bruder in jungen Jahren auf Java verunglückte, wohin eine Studienreise ihn geführt, schloß fie fich mit schwesterlicher Neigung an einen Freund des Berftorbenen, dachte, fühlte mit ihm. Der Freund war es, durch den sie Georges Geper kennen lernte, den einzigen Mann, der sie weder durch seine Gespräche noch durch seinen Interessenfreis angezogen hatte, sondern den sie mit elementarer Leidenschaft liebgewonnen, ohne sich je über ihre Liebe Rechenschaft geben zu können. Zwei gleich heftige Temperamente waren von einer Flamme entzündet worden. Die Flamme erlosch bald bei dem Manne, um eine unselige, verbedte, glimmernde Gier zu hinterlaffen, die sein Leben verdarb und das seiner Frau und Kinder. Die Liebe der Gattin nährte sich von Erinnerung und Hoffnung und von einem zornigen, eifernden Mitleid für den Ausgestoßenen. In allem Glend fühlte fie sich

ihm gegenüber als die Starke, die Stützende, die Schützende.

Längst hatte sie aufgehört, für sich von ihm das Geringste zu fordern, ja nur zu erwarten.

Von ihm ober von irgend einem anderen Manne, außer von dem Bater.

"Geben! geben! nur immer geben! Meine Arbeit, meine Gedanken, meine Seele, mein Blut! Es ist gut, daß ich etwas zu geben habe. Es tut wohl, dem Sturm die Brust zu bieten."

Und lächelnd gedachte sie ihrer Kindheit und der Begeisterung, mit der sie einmal als kleines Mädchen einen schweren Pack für ihren Bater getragen. Es waren Bücher, und der Bater war auf der Versuchstation, draußen vor der Stadt, hatte aber längst diese Bücher erwartet.

Der Sturm blies sie vom Wege ab, als sie, ihr Bündel sest an die Brust gedrückt, die steile, frischeschichterte Straße hinauskletterte. Der Sturm entriß ihr den Hut und entführte ihn weit über die Matten, und sie mußte ihm mit dem schweren Pack nachspringen, und das Herz klopste ihr vor Entzücken, daß der Pack so schwerz und daß die Straße so steil war. "Mit der Brust gegen die Winde," das hatte schon das kleine Mädchen gefühlt.

Und als sie endlich beim Bater angekommen, da hatte er sie ausgelacht und gesagt: "Wohl! wohl! trag sie nur heim. Hier zwischen den Samenbeeten ist's nichts mit dem Lesen." Und munter hatte sie wieder ausgepackt und war mit ihrer Last bergab gesprungen.

Damals war der Bater für fie der erfte aller Mensichen gewesen.

Später waren es die großen Dichter und Kinstler, die sie mit Anbetung verehrte, lauter Tote ober Niegesehene.

Dann, eine Weile, war es Georges . . .

Und dann, nach zwei, drei Jahren ihrer Ehe, gab es für sie nichts Berehrungswürdiges mehr, weder bei Männern noch bei Frauen, gab es für sie keinen Menschenglauben, keine Hoffnung auf die Zukunft mehr. Nichts war ihr geblieben als der alte instinktive Drang, sich zu betätigen, etwas zu sein, etwas zu geben.

Und von diesem Drange hatte sie gelebt bis zu jenem Tage, da eine Hand aus dem Nebel, eine warme, starke Hand die ihre streiste und ein heller, heißer Sonnen-

guß die Finfternis verschlang.

\* \*

Oft und oft war es Josefine peinlich und beschämend zum Bewußtsein gekommen, daß sie unter Frauen und Mädchen wie verirrt, misverstanden und bespöttelt oder gefürchtet dasaß, während sie im Verkehr mit Männern frei und zwanglos sprechen konnte und offenes Entgegenstommen und selbstlose Körderung fand.

Sie schämte sich, daß sie den Frauen nichts zu sagen wußte, und daß die Frauen sie nicht liebten, während die Männer sie suchten. Sie schämte sich, daß Männerverkehr ihr unentbehrlich war, und daß ihr die häußelichen Angelegenheiten, die kleinen intimen Interessen für ihre Toilette und die ihres Hauses nicht wichtig und anziehend erschienen.

"Was für ein Mädchen sie ist!" hatten die Kameras dinnen gespottet, als sie noch zur Schule ging.

"Bas für eine Frau sie ist!" hatten die Schwestern und die Bekanntinnen geklagt.

"Es ift wohl recht, wenn eine Frau Verstand hat, aber das Gemüt ist die Hauptsache", eiserten die anderen Frauen. Und als sich Josefine verheiratet, hatten sie ihren Mann bedauert wie einen, der auf den Kuhhandel gegangen und betrogen worden ist.

Sie steckten die Köpfe zusammen: "Der arme Wann! ob der auch emal Spießli<sup>1</sup>) kriegt oder Salwinli<sup>2</sup>) oder so öppis Urchias?"<sup>3</sup>)

Und als über die Familie das Unglück hereingebrochen, als der Unselige ins Zuchthaus abgeführt war, da rechthaberten sie: "No g'seaht mer's emal wieder, wohin dös führt, wenn d' Frau nüd ischt! Hat der arme Mann auch jemal bei seiner Frau Spießlikriegt oder Salwinki oder so öppis Urchigs? Ja, ja, wo d' Frau nüd ischt, no kommt's Unglück g'schwind an enen Mann. 's ischt nur zum Beduere."

Nein, mit diesen Frauen gab es kaum ein Berständnis, und Josefine zog sich zornig und verächtlich von ihnen zurück. Ihr tieses inneres Feuer, ihre Selbständigkeit war den Männern etwas Berwandtes, den Frauen etwas Beängstigendes.

Immer breiter ward die Kluft, die Fosefine von ihren Geschlechtsgenossinnen schied. Immer böswilliger stedten sie die Köpfe zusammen.

"Sie laßt sich net emal scheiden? Jo, warum net? Do schteckt öppis Verdeckt's! Sie schtudiert als Frau mit drei Kindern? No ischt sie nüd wert! so öppis tut

<sup>1)</sup> Eine Fleischspeise. 2) Ein Gebäck. 8) Etwas Nationales, Urwächfiges.

nümme guct! Den Mann hat sie bereits ruiniert, es ninmt uns nur auch wunder, was das emal für Kinder gibt!"

Und dann erzählten sie sich wieder und wieder, was Zosesine als junges Mädchen über die "Kinder-

frage" gefagt.

"Sich grämen, weil man keine Kinder hat! Wic sonderbar! Kann ich mich grämen um etwas, das ich nicht kenne? Bin ich selbst denn nicht auch ein Kind? Und sollte ich an die ganze Welt, die da vor mir ist, so groß und wundervoll, nicht benken, sondern an mein zukünstiges Kind? Und das Kind dann, wenn es ein Mädchen wäre, wieder an die ganze Welt nicht denken? Und so weiter und so weiter? in alle Ewigkeit? Das ist doch dumm!"

"Dumm, hat sie g'sait, präzis dumm! 's ischt öppis Gefährlichs in dem Maitli g'si von Ansang. Sie hat so Meinunge g'habt! Ja, für was braucht so e jungs Maitli Meinunge zu habe? I bin so alt worde, aber nie meiner Lebtag, hätt i mi so was traut."

llnd wie die Josh so gar nicht hatte nachfühlen können, daß ein Mädchen sich aus Sehnsucht nach Kinzbern mit irgend einem Mann, gleichviel mit welchem, verheiratete! Nicht einmal glauben konnte sie's. Wie sie gelacht hatte!

"Ein Mann? aber das ist doch kein — wie sagt man? doch kein Werkzeug — kein Mittel nur? das ist doch scheußlich, so zu heiraten! Da bliebe ich doch ledig und machte aus mir selbst etwas! Bin ich nicht selbst etwas? Frgend eine Blüte? irgend eine grüne Spize? Bin ich für mein Leben nichts und nur etwas für die Zukunft? Ihr müßt wohl schrecklich klug sein, daß ihr

so weit hinausdenkt. Ich stolpere auf Schritt und Tritt, ich din nämlich sehr dumm noch! Klein und kindisch und möchte mich selbst entwickeln. Wenn ich selbst noch nichts din, wozu hat die Welt Kopien von mir nötig?"

Sie hatte gesagt: "Kopien von mir", aber jeder fühlte, daß es hieß: "Und Kopien von dir und von dir und von dir und von euch allen!" Unangenehme Augen hatte sie gehabt, fragend und offenherzig und ernsthaft und unbequem; keine hatte sich in ihrer Gegenwart so recht außestatschen können, alle hatten sich bald abgewendet und geseufzt: "Ach, was für ein Mädchen! was für ein Mädchen!"

Seit Josefine studierte, sah sie kaum jemals mehr eine der früheren Bekanntinnen. Um Sommersliegen zu bertreiben, ist nur ein kleiner Wind nötig, und über das Gehersche Haus war ein Vernichtungssturm ergangen.

Aber auch mit den Schwestern und Schwägern war jeder Verkehr abgebrochen.

Da geschah es, daß Josefine mit Bernstein und Zwich aus dem Kolleg ging, und daß ihnen eine schlanke Dame in elegantem pelzbesetztem Kostüm begegnete. Sie hielt eine Lorgnette mit langem Stiel vor die Augen. Als sie in die Nähe der drei Studenten kam, stutzte sie, errötete und ging quer über die Straße nach dem jenseitigen Trottoir.

Josefine senkte den Kopf und erhob ihn dann plötzlich mit einer ihr eigentümlichen energischen Bewegung. "Kommen Sie, Zwickh," sagte sie laut, "wir versperren den Weg."

"War das nicht —?" begann der Student, mit versstörtem Gesicht der Dame nachblickend, die in entgegensgeseter Richtung drüben weiterging.

"Wohl . . . ich habe sie gesehen."

"Grüßt nit emal?"

"Ich bin's ja gewohnt. Wir haben sie, scheint's erschreckt."

"Berfluchte Sauerei!" platte der junge Mann 108, ganz rot und beleidigt, mit Falten auf der Stirn.

Bernstein, der etwas voraufgegangen war, blidte sich schwester, glaub ich?"

"Grüßt nit emal!" wiederholte der Junge empört.

Bernstein schob ben runden Hut noch mehr in den Nacken, er zuckte die Achseln. "Wozu brauchen Sie sie? Was brauchen Sie von ihr? Denken Sie, daß sie verssteht gar nicht! Daß Ihre Schwester ist eine Haussfrau —"

"Berfluchte Sauerei!" schrie Zwicky.

"Eine Kaufmannsfrau! was versteht eine Kaufmannsfrau," fuhr Bernstein gemächlich fort. "War es sehr unangenehm für Ihre Schwefter! Man muß nicht böse sein, nur ein bischen verstehen! Sehr unangenehm für Ihre Schwefter!"

"Für mich auch!" knurrte ber Schweizer.

Bernstein stieß mit dem Fuß eine Orangenschale vom Trottoir. "Nein. Es ist sehr interessant! Sind Sie beleidigt? Ech, was kümmert Sie! Eine gewöhnliche Dame! nicht intelligent, ganz anderer Kreis, ganz andere Anschauung. Wozu haben Sie diese Dame nötig?"

Zwei Tage darauf erschienen Abele und Marie im Haus "Zum grauen Ackerstein."

Wieder war es Abend.

Aber die Wohnung war nicht leer und traurig wie

bei ihrem letzten gemeinsamen Besuch. Alle Fenster schimmerten hell, und auf dem schmalen Korridor hörte man die Stimmen lebhaft sprechender Menschen.

Josefine kam heraus, angeregt, den Kopf hoch, die

Augen glänzend.

Neugierig blickten die Schwestern in die halboffene Tür hinter ihr, drei oder vier Herren in eifriger Unters haltung waren zu erkennen.

"Ach, du hast wohl Besuch?" sagte Abele in förm=

lichem Ton, "wir entziehen dich beinen Gäften."

"Kommt herein, wenn ihr wollt! Es sind Kollegen — Fosesine stand da und blickte von einer der Schwestern auf die andere.

Sie wehrten mit übertriebenem Schrecken ab. "Wir? zu lauter fremden Herren? Nein, das bringt nicht jede fertig!" hüftelte Marie und versuchte ihrem weichen Gessicht einen strengen Ausdruck zu geben. "Wir wollten dich allein, Josh."

Josefine wendete sich ins Zimmer zurück.

"Fräulein Helene, kann ich meinen Besuch in Ihr Zimmer führen? Erlauben Sie?"

"Besuch? Damen?" scholl eine kräftige Stimme zurück. "Unmöglich! eine schreckliche Wirtschaft bei mir. Alles voll Flickerei."

"Bernstein, kann ich in Ihr Zimmer?"

"Reineswegs! keineswegs!"

Ein lautes Gelächter brach los.

Zwicky kam zu Josefine hinaus, grüßte die Besucherinnen mit einem kurzen Kopfruck nach seitwärts und sagte, während das Blut ihm in die Stirn stieg: "Bei mir ist's leidlich, Frau Josh, die Damen begreisen schon, daß man arbeiten muß." Und ohne sich weiter zu verabschieden, trat er trotig den Rückweg ins Wohrt

"Berzeiht," sagte Josefine lächelnd, "so ist's jett bei uns, aber der Zwick hat immer eine gute Ordnung, hier herein, bitte."

"Wollen wir nicht lieber in dein Schlafzimmer—" Aber Marie fiel ihrer Schwester ins Wort. "Lake nur, Abele, dort ist wohl nicht geheizt, und ich huse immer noch. Wir sind ja auch nur gekommen —"

"Hier ift Zwichs Bude, ich bringe sofort Licht, fit inzwischen."

Die beiden saßen im Dunkeln. Sie seufzten m beratschlagten.

"Adele! fang du an."

"Du hast herkommen wollen, Marie. Ich sagte us sage noch: vollständig hoffnungsloß."

"Hat sie denn nit emal e Bedienung? Das ist" Wirtschaft."

"Bohême, meine liebe Marie." "Sie sieht aber sehr gut aus."

"Find ich auch! Sogar auf der Straße neul So jung!"

In einer Studentenbude uns zu empfangen! lich!" Abele versuchte in der Dämmerung is, das eine Glastür hatte, etwas zu erkem as ist wohl das frühere Wartezimmer. Ein lirsch, gelt?"

Ber? Zwich, meinst du? hübsch wohl, din."
e die Lampe.

erte ihr Gesicht. Sie blickte sanit sehen wir uns wieder." "Wie geht's euch? wie lebt ihr?"

Und etwas zurückgelehnt in den Stuhl, die Arme gefaltet, das Kinn gehoben, hörte Josefine den Bericht der Schwestern an. Ihre Augen wanderten an der Decke; oft bemerkte sie, daß sie ganze Sätze nicht gehört hatte. Dann, gezwungen, mit fremdem, kühlem Lächeln, blickten sich von Zeit zu Zeit die drei fremden Schwestern ins Gesicht.

Es ging ihnen wohl, sehr gut, ausgezeichnet, neue Geschäftsverbindungen mit Smyrna. "Denke nur, Josy, ja, Léon ist auch sehr befriedigt zurückgekommen, er ist so geachtet, aber ich habe nun schon ein Vierteljahr diesen nervösen Husten, eigentlich nur ein Kitzeln, ja, eigentlich nur das, aber es macht mich unglücklich, effektiv, und das ganze Haus, das ganze Haus wird dadurch ungemützlich; benn wenn man nervöß ist, kann man sich nicht so besherrschen, und es gibt ja immer etwas mit den Dienstsboten — die täglich anspruchsvoller werden — und die Kinder — und dann in der letzten Zeit —" Warie wenzbete sich hilsesuchend nach Adele um, die schon ein paarmal ungeduldig dazwischenzusahren versucht hatte und nun steif ausstand, um sich auf das kleine Sosa zu jetzen.

"Entschuldige, Josefine, aber diese harten Stühle — ich möchte nicht korpulent sein, habe die dicken Leute nie beneidet, aber so harte Stühle kann man dann — nicht auf die Dauer —"

"Ihr wolltet mir etwas Bestimmtes sagen?" besgann Fosesine, mährend sie sich bemühte, Abele ein kleines abgenutztes Wollkissen hinter den Rücken zu schieben.

Eine unangenehme Stille trat ein.

Abele streckte ihre rechte Hand aus, die in dem

neuen faltenlosen Handschuh ganz wie von Holz aussah und berührte Josefines Arm. "Es gehen Gerüchte!" sagte sie feierlich.

Die Studentin blidte auf die hölzerne Hand und machte eine Bewegung, um sie abzuschütteln. Sie run-

zelte die Brauen.

"Gerüchte bis nach Basel," bekräftigte Marie. Und bann nach einer schweren Pause gedankenvoll: "Nein, bas geht nicht! Das geht nicht."

Abele fiel ein. "Fosefine — es geht nicht. Du mußt Rücksicht nehmen. Die Tante Ludmilla aus Basel

ist hier!"

Die Studentin lachte hell auf, ein lautes, zorniges Lachen wie ein Schrei. "Und der alte Schuhu soll mich schreden? Lebt sie immer noch?" Und erbittert über alles Maß fügte sie hinzu: "Säuft sie noch so viel? Betet sie noch immer, wenn sie nicht lästert oder flucht? Uh! Tante Ludmilla!"

Marie klemmte ihre Hände ineinander. "Abele,"

lispelte sie, "sag du —"

Josefine ergriff Marie am Mantel. "Mia, es ist beine Erbtante, das hatte ich vergessen! Berzeih — —" ihre Stimme klang schneidend, — "Gott, ich freute mich, als ich euch sah, aber ihr bleibt ewig dieselben!"

Adele erhob sich. "Geh zu deiner Männergesellschaft,

die ist interessanter!"

"Ohne Zweisel, Adele!" rief Josh herb, aber gleich, sich beherrschend, fügte sie hinzu: "Kommt mit hinein! Seht euch meine Leute an, hört, was wir vorhaben! Wir bereiten einen Verein vor für Ghmnasiasten. Abstinenz. Zwich ist Präsident —"

"Zwich heißt der hübsche Bursch?" entfuhr es Abele.

Josh blidte sie scharf an, sie verstummte und sah beiseite.

"Du bift nun einmal eine Männerfreundin, Josp," stickelte Marie.

Fosefine fixierte eine nach der anderen. "Wohl! das bin ich! Ihr nicht?"

Abeles Gesicht zuckte, ein unangenehmes Lächeln verzerrte es. "Ich hab's ja neulich selbst gesehen."

"Was, Abele? was?"

"Man trifft dich überhaupt nur mit Männern!"

"Du kompromittierst dich und uns mit!" winselte Marie.

"Wodurch?"

Keine antwortete.

Fosesine biß die Zähne auseinander. "Dh ihr!" machte sie, "ihr!" Und dann, mit einer übermenschlichen Krastanstrengung, bezwang sie sich noch einmal. "Kinder," sagte sie in überlegenem Ton, "seid nicht so ungemütlich. Ich begegne euch, und ihr grüßt mich nicht. Ihr kommt zu mir und beleidigt mich. Seid ihr nicht zwei wüste Weiber?"

Sie umfaßte rechts und links eine der Schwestern und ließ dann plötzlich los. Sie pralten ein wenig zur Seite und schwankten wie vom Sturm geschüttelt, schlecht bewurzelte Bäume. Dazu schnauften sie vor Empörung durch die Nasen, und endlich begann Marie jämmerlich zu husten — sie wand sich, als müsse sie ersticken.

Josefine wollte sie beruhigen, ihr erhiptes Gesicht streicheln, ihr heißen Tee bringen, aber sie tat nichts von alledem. Ihre Arme waren schlaff, ihr Kopf leer und müde, ihre Beine schwer

Sie ließ Marie huften und ftand abgewandt.

Da trat Abele ihr ganz nahe. "Wenn ich es nur begriffe," sagte sie hämisch, mit der Absicht, durch eine quälende Erinnerung zu verletzen, "hast du Ursache, die Männer uns vorzuziehen?"

Rosefine wich zurud. "Sie find beffer gegen mich als ihr," sagte sie mit Nachbruck auf jedem Wort, "sie find mitleidiger und menschlicher. Sie erzählen mir nicht, was der Abhub auf der Strafe für Schmut über mich ausgießt! Wer ist diese Tante Ludmilla? Nichts Schmutiges und Gemeines, bas fie nicht ausdenken könnte! Eine betrunkene Betschwester, ich kenn fie gut! Ja, Marie, so ist's. Widrig an der Seele wie häßlich am Körper, mit ihren blutunterlaufenen Glasaugen und ihrer Schandzunge. Geht hinein und feht meine Gefellschaft an und vergleicht! Ach, ihr! Hätte fie nicht Gelb, so würdest du vor ihr schaudern, meine sanfte Marie schäme bich! ganz einfach." Der Born übermannte die beleidigte Frau. "Schäm dich!" rief sie, und ftieß mit wuchtiger Armbewegung die Tante Ludmilla mit ihren Verleumdungen weit von sich. —

Die Tür ward plötzlich geöffnet. Niemand hatte Schritte gehört.

Hoch und schwarz, mit seiner stolzen Haltung und seinem strahlenden Gesicht, den Hut in der Hand, stand vor den feindlichen Schwestern Bernsteins Kamerad...

"Hovannessian," sagte er, sich vorstellend, und neigte tief den Kopf vor Josefine. Und dann, unschlüssig, schüchtern fast, mit einem unwillkürlichen, freudigen Lächeln sah er auf die Frau nieder. "Man hat mir gesagt . . . Wo ist diese Versammlung?"

So groß sah er aus in dem kleinen Zimmer, so

fremd und so freundlich — die Stimme war so männs lich — die dunklen Augen blickten so bekannt — —

"Hier!" antwortete eine zarte, frohe, befangene Frauenstimme, Fosefines Stimme.

War es die ihre?

Sie blickten einander an, und jeder sah nur den anderen.

"So sprichst du?" sagte sein Blick, sprichst du so milde, fremde Frau?"

"Ich freue, freue mich!" antwortete der Blick der Frau.

"Ift es wahr? Bin ich bir willkommen?"

"Willkommen! Willkommen! Ja!"

"Haft du mich erwartet? Kann ich dir in etwas helfen?" fragte sein Auge.

,Es war so dunkel eben noch, und da kamst du!' erwiderte das ihre.

"Hier," wiederholte Josefine laut, und ohne einen Gedanken, der nicht Er war, ging sie durch das plötzlich hell gewordene Zimmer auf den hellen Flur hinaus und in die Versammlung.

Der Gaft folgte. —

Als Josefine lächelnd, mit aufgeschlossener Seele, mit schwingendem Schritt in Zwicks Stübchen zurückstehrte, um die Schwestern nachzuholen, waren sie fort . . .

Auf dem Tische lag eine Bisitkarte Adeles, darauf gekrizelt war: "Adieu, wir kommen nicht wieder."

Fost las es gedankenlos, zerriß die Karte und warf die Stückhen in den Papierkorb. Und dann, mit densselben lächelnden Lippen, nahm sie die Lampe auf und kehrte zurück in die kleine Versammlung, als gehe sie dem Glück entgegen.

Die kleine Bersammlung war in angeregter Untershaltung.

Zwick hatte rote Ohren und guckte in verschiedene Bücher, aus denen Zettel hervorhingen. Er sagte, er wollte lieber reden als organisieren, und bat daher Helene Begas, den Borsitz zu übernehmen.

"Nein, es muß ein Schweizer sein," hieß es, "es handelt sich wesentlich um Schweizer Ghmnasiasten."

"Präsident? Wozu? Sind Sie nicht im Parlas ment hier," sagte Hovannessian.

Alle sahen ihn an.

"Ech!" machte Bernstein, "er ist noch in Rußland! Hat man immer Vorsitzenden hier! Ganz parlamenstarisch."

"Dann eine Frau," fagte Hovannessian.

"Warum?"

"Jeber erwartet dann etwas Sympathisches."

Hermann streckte den dunnen Hals vor und rief: "Nein, keine Frau."

Hovannessian, neben dem der Bub saß, lachte über das ganze Gesicht. Mit seiner schlanken Hand schlug er ihn leicht auf den Kopf. "I du! Was weißt du! Piepst du?"

"Keine Frau!" murrte Hermann und zog den Kopf tief zwischen die Schultern.

"In der Schweiz Frau ist frei," sagte Hovannessian, "weißt du nicht?"

Der Knabe blickte argwöhnisch und ängstlich nach dem Fremden, dessen großes warmes Auge lächelnd auf ihm rubte. "Nein."

"Schade! Du mußt lernen."

Hermann duckte fich noch mehr. Plöplich glitt er

von scinem Sitz auf den Boden und schlich sich hinter ben Stühlen fort und zu Bernstein, neben dem er stehen blieb.

Man einigte sich schnell bahin, daß Zwick als Vorssissender gleichwohl reden bürfe, soviel er wolle.

Der Bub schrie: "Bravo!" und applaudierte wie im Theater. Mit einer Siegermiene kehrte er auf seinen früheren Platz zurück.

"Sitze hier!" machte Hovannessian, indem er in

seine Rocktasche zeigte.

Hermann errötete und schielte den starten Mann unbehaglich an. Die Rocktasche war gar nicht so klein . . . Es wurde ihm wieder bedenklich, und er glitt auß neue auf den Boden und hinter den Stühlen fort. In der Ede unter dem Schreidtisch hatte Rösli eine Puppenstude eingerichtet, in welcher sie diesen Augenblick ganz still für sich emfig waltete. Zu ihr stücktete sich Hermann, um mit ihr zu slüstern und zu deuten. Nachher saßen dort beide Kinder und starrten den Fremden an, der so merkwürdige Sachen sagte und so tat, als kenne er sie schon lange. Mitten zwischen den Reden bückte er sich zuweilen und nickte und blinzelte ihnen zu, ohne zu sprechen, nur mit dem Zeigesinger in die aufgespreizte Rocktasche deutend: Sitze hier!

"Propaganda für totale Abstinenz unter den Gymnasiasten, das ist unsere Hauptaufgabe, das wird die Aufgabe des Bereins sein!" rief Zwich und suhr sich durch das lockige Haar, die es wie ein Hahnenkamm aufrecht stand, und er begann seine Pläne darzulegen. Schristen sollten verfaßt, wissenschaftliche Broschüren popularisiert werden, und diese Blätter wollte man gratis an die Schüler verteilen. "Und an die Schülerinnen," riet Josefine.

"Scheint es mir, auch an die Lehrer," bemerkte Bernstein mit listiger Miene.

Bernstein mit ustiger waene.

"An die Lehrer ja, aber die Mädchen — nein, machen wir uns nicht zu mausig! nur nicht zu mausig!" fiel Helene Begas ein.

"Muß man sich immer mausig machen, glaube ich!"

sagte Hovannessian unternehmend.

Fräulein Helene wehrte ab. "Damit sie uns sosort bas Handwerk legen! Wenn wir die Schülerinnen wie erwachsene Mädchen behandeln, kriegen wir's mit den Eltern zu tun!"

"Trinken solche kleine Mädchen Wein?" fragte

Hovannessian sehr überrascht.

"Na, Sie glauben wohl, daß die Mädchen hier Engel sind?" rief Helene.

"Ja, glaube wohl," sagte er fröhlich. "Immer dachte ich, daß im Ausland sind solche Engel, wunders bare — —"

Alle lachten, und Hovannessian lachte am herzlichsten. Rösli unter dem Schreibtisch starrte ihn wie vers zaubert an.

"Sind Sie wohl gar beswegen ins Ausland gekommen?" spottete Helene.

"Nein," sagte er treuherzig, "zu studieren."

Bernstein verzog den Mund. "Ech! Weiter! weiter!"

Helene Begas konnte ihre gute Laune nicht bezwingen. "Na, haben Sie bei uns viele Engel gefunden?"

"Nein," machte er, "noch nicht."

"Wieviel denn? Oder gar keinen?"

"Bis heute? Bis heute habe ich keinen gefunden."

"Aber heute einen gefunden?"

Er betrachtete die Scherzende freundlich, wie wenn sie ein kleines dummes Kind wäre, das durchaus eine Antwort auf eine dumme Frage verlangt: "Muß ich Ihnen sagen —?"

"Bur Sache!" rief Zwick, "also wollen wir die

Schülerinnen von vornherein mithineinziehen -- "

"Nein! nein! Vorsichtig! Sonft geht alles schief!" warnte Helene.

"Nun, warum benn? Wir sind doch nicht in Deutschland!"

Zwicky hielt seine Rebe. Er gab meistens Physioslogisches. Mit besonderem Nachdruck verweilte er auf jenen Versuchen, die nachweisen, daß die seinsten Nervensendigungen der Hirrinde durch den Genuß des Alkohols eine Lähmung crleiden, die nie wieder gehoben werden kann.

Ein anwesender Gymnasiast schrieb eifrig nach, so als ob er sich im Kolleg besinde.

Helene Begas ergriff nach Zwicky das Wort. Sie schilberte das Elend in Trinkerfamilien mit Hilfe einer großen Reihe von Zahlen.

Der Gymnasiast konnte fast nicht nachkommen. Er hatte ein blasses Gesicht mit einer großen Nase und einem keimenden Backenbart. Im Eiser des Schreibens erschien zwischen seinen vollen roten Lippen die Zunge und begleitete die Bewegungen der Hand. Die Kinder unter dem Schreibtisch ahmten es erst unwillkürlich und dann absichtlich nach. Hovannessian nickte ihnen zu und sorderte sie pantomimisch auf, in seine Rocktasche zu steigen.

Und dann, als das Fräulein gelesen hatte, sprach Hovannessian.

"Geben Sie der Jugend eine Begeifterung," fagte er, "etwas, wofür fie kampfen foll, eine Idee; begeiftem Sie die jungen Leute, das ift, glaube ich, die Hauptsache." Er war aufgestanden und sprach, hinter seinem Stuhl ftehend. Es war ein frauses Deutsch, aber ganz leicht und natürlich kam es über seine Lippen, und in seinen träumerischen Augen glomm eine freudige Flamme "Begeisterung! jedes Lebensalter hat seine Begeisterung! Als wir Kinder waren, bauten wir unseres Schifflein aus Papier und setzten es auf den Bach. Aber das Bach war für uns ein Meer. Und der kleine Sommerwind, der in das Papiersegel blies, mar ein Sturm. Und das Schifflein segelte fort in ferne Ländern. Es hatte reiche Fracht: unfere Gedanken — kindische Gedanken — unfere Träume und Wünsche — kindische Träume und Wünsche. Aber wie teuer! wie lieb!"

Der blasse Ghmnasiast mit der großen Nase saß ganz aufrecht. Er hatte nichts zu schreiben jest. Der sorgenvolle, eifrige Geschäftsausdruck war aus seinen Zügen verschwunden, sie wurden rein, gläubig, so als

höre er einen schönen, fernen Gefang.

Hobannessian fuhr fort: "Physiologie und Statististist gut, gewiß, aber für die Jugend ist eine Begeisterung besser als Physiologie und Statistik. Die kleinen Papierschiffen schwimmen nicht mehr, wir haben eingesehen, daß sie das serne User nicht erreichen. Aber nun schicken wir die Gedanken selber aus, die Träume selber aus. Wohin sollen sie sliegen? Eine Sonne brauchen sie, ein leuchtendes Ziel, ein Ideal, das immer leuchtet und immer leuchtet und unsere Gedanken, unsere Augen, ganzes Wesen, ganzes Leben zu sich reißt. Wir haben so getan und tun noch so in Rußland. Russische Jugend

lebt mit Ideen. — Sie wollen arbeiten für Abstinenz von Alkohol unter der Jugend. Es ist sehr gut. Aber bleiben Sie nicht bei medizinisch - physiologisch - statistisch! Zeigen Sie, daß hier ist eine Idee, eine Idee Beben Sie eine Begeisterung von Bervollkommnung. für Idee der fortschreitenden Entwickelung. Wer sich frei hält vom Gebrauch des Alkohols, hält fich frei von einem schäblichen Bedürfnis. Frei werden von schäblichen Bedürfnissen - das heißt überhaupt frei werden. Hier ist Entwickelung. Neue Generation foll freier werben, als alte war; zeigen Sie der Jugend, wie man an fich felber für seine Freiheit arbeiten kann! Geben Sie der Jugend eine Begeisterung, die sie mitreißt und sie lehrt, was ist der Zweck und Bedeutung von unserem ganzen menschlichen Leben!"

Hovannessian erhob den Kopf, dann suchten seine Augen den Ghmnasiasten und hefteten sich fest auf das jetzt tief errötete Gesicht des Jünglings, der den Blickschwärmerisch zurückgab.

Der Vorsitzende Ihres Bundes," sagte er, "wenn Sie einen haben müssen — wir in Rußland haben teinen — Ihr Vorsitzer muß einer von Ihnen selbst sein. Sie müssen das zwischen sich ganz allein machen." Und mit seinem ernsthaften, brüderlichen Lachen fügte er hinzu: "Scheint es mir, daß Sie sehr guter Vorsitzer werden in Ihrer Gesellschaft."

Der Ghmnasiast schnellte vom Platz auf. Sein blasses Gesicht war rotüberstrahlt, und er bebte vor freudiger Überraschung und Beschämung. "Darf ich ein= mal zu Ihnen kommen?" stammelte er.

Hovannessian ging sofort zu dem Anaben hinüber und verabredete mit ihm. Der Ihmnasiast sah zu ihm

auf mit einem blinden, ergebenen Bertrauen, das ihn in

Josefines Augen schön machte.

Er hat den Blid für das Gute im Menschen, und fein Blid erwedt es, fühlte fie, und eine glühende Bewunderung für den Fremden überwallte sie. sicht wurde so heiß, daß sie sich abwenden mußte; sie fürchtete, ihre Empfindung stehe auf ihren Lippen geschrieben, jeder könne sie ablesen.

"Denke ich, wir werden dort bei Ihnen, in Ihrer Gesellschaft, von Zeit zu Beit zu Gafte sein," sagte Hovannessian, "medizinisch — statistisch und so weiter. Aber Hauptsache werden Symnasiasten unter sich machen.

Wie denken Sie?"

Die Versammlung diskutierte noch eine Weile.

Fräulein Begas war nicht einverstanden. "Bielleicht kommt gar nichts heraus: wenn alle nichts wissen, alle auf gleichem Niveau stehen — wer soll dann die Kührung übernehmen?"

"Sieht man deutlich, daß Sie sind eine Mon-. archistin!" spöttelte Bernstein, "immer Führung, Bräsident, König, ech!"

Helene drohte mit dem Finger. "Na, und Sie? haben Sie keinen Zar? Rur nicht mausig machen."

ziemlich mauseriges Fräulein! "Selber Sehr

mauserig."

"Nicht Schule! Gruppe zur Selbstbildung wollen Sie machen," beharrte Hovannessian. "Kührung ist in Literatur zu finden. Beste Ideen der besten Denter zusammen kennen lernen, nicht Präsident, nicht Schulmeister!"

"Anarchismus!" machte Helene halb scherzend, halb prüfend.

Der Fremde richtete sich auf, wie wenn er gerufen worden. Seine großen, weitgeöffneten, dunklen Augen blitzen freudig auf. Er wandte sich gegen das Fräulein und lauschte gespannt . . . . .

Aber es kam nichts weiter, es war nur ein hin-

geworfenes Wort gewesen.

Da nickte er, harmlos und heiter, indem er nach seinem Hute griff: "Ganz anarchistisch muß es sein. Freie Kooperation."

"Darf ich mitkommen?" rief der Gymnasiast und

sprang auch auf.

Hovannessian legte ihm leicht den Arm um die schulter. So gingen sie hinaus:

Josefine reichte beiben die Hand.

Sie folgte jeder Bewegung des Fremden mit Selbstsvergessenheit, ohne die Augen abzuwenden. Dabei hielt sie Rösli im Arm, die schlaftrunken und weinerlich zu der Mutter geslüchtet war.

Einer der Gafte nach dem andern verabschiedete sich

und verschwand.

Josh merkte es kaum; sie stand unbeweglich und streichelte mit lässigem Druck die weichen, wirren Haare und das heiße, kleine Ohr des Kindes. Aber sie war nicht hier. Sie wanderte, gezogen und geführt, über die nassen, frühlingswinddurchrauschten Straßen an der Seite bessen, zu dem eine rätselvolle unbezwingliche Neigung sie hinriß, seit der ersten Winute, da sie ihn gesehen.

Die ganze Nacht war ein Spukgeheul im Kamin, ein Raffeln der Ziegel auf dem Dache, lautes Katzen-

geschrei aus dem Garten und das Klatschen der Regen-

böen gegen die Fenster.

Josefine wachte nach kurzem, allzu tiefem Schlummer auf. Sie konnte sich in ihrem Zimmer nicht zur rechtsinden, starr waren ihre Glieder, wie festgebunden.

Ach ja, sie lag in der Gletscherspalte, daher war es

so duntel rundum.

Schreien? nein, es ift nicht möglich, die Lippen sind schon zugefroren. Und wenn sie auch schreien konnte — der Ton selbst ist gefroren, ist unhörbar, dringt nicht hinaus aus dem eisigen Loch.

Könnte sie nur eine Hand heben, einen Finger nur! Oh, alles schon Eis! schon Eis! Bald kommt es

ans Herz.

Es kriecht kalt herauf, durch alle Abern kalt herauf —

Oh!

Meine Kleider sind im Absturz zerrissen! Nack und hilflos bin ich!

Verloren!

Berloren!

Es kommt an — mein — Herz!

Halt — jett — halt — jett —

Nein — das ist — nicht — nicht der Tod — das ist ja —

Josh fühlt: plötzlich richten sich warme Strahlen auf ihre nackte Bruft.

Die Sonne ift gekommen! durchzuckte es fie.

Bu mir herein! die Sonne! in mein Grab!

Und während rund um sie her, von den Füßen auswärts, die kettende, tötende Kälte dringt, brennt ihr die Sonne ein überschwengliches Entzücken in die Brust. Die Sonne! die Sonne! die Sonne! Und sie wird noch scheinen, wenn ich gestorben bin! fühlt sie, und das Wonnegefühl wird immer heftiger, wird sast zur Dual.

Erfroren und verbrannt! Erfroren und verbrannt!

Nimm mich! nimm mich! nimm mich, Sonne!

Ihr ift, als ob die nackte Haut über dem Herzen sich der Sonne entgegenhebt, sich von ihrem versteinten Körper ablöst und in die Glut hineinsaust, während Fleisch und Gebein zu Eis gefrieren.

Du, die noch scheinen wird, — die noch scheinen wird, wenn ich gestorben bin —

Es ist meine Seele — es ist meine Seele — ist — meine — Seele — Hhh! da fliegt sie in die Sonne hinein! mitten in die große rote —

Ein heißer Schlag hat sie durchfahren und nun — was war?

Jest bin ich wach, dachte Josh, endlich ist es vorbei! Diese unbequeme Rückenlage ist schulb; die Stockung im Blutumlauf bringt das hervor.

Ganz klar war es ihr noch nicht, doch stand sie auf und tastete mit eiskalter Hand nach einem Glase.

Ein unsteter Mondschein slog durch das Zimmer und über das Bett, in dem Laure Anaise und Rösli dicht umschlungen lagen. Laure Anaise mit offenem Munde, mit tief um die Stirn gewühltem schwarzem Haar sah fahl und hager aus, und Röslis zartes Gessicht erschien der Mutter leichenhaft blaß.

Josh war plötlich ganz wach.

Wenn sie krank wäre! Und statt für sich selbst ein paar Gramm Bromkali aufzulösen, wie sie gewollt, beugte

sie sich ängstlich über die Schlafenden und sog den warmen, reinen Hauch ihres Kindes ein.

Aber mährend sie sich so überzeugte, daß beide ruhig schliefen, kam eine Trauer, ein Einsamkeitsgefühl über sie, das beinah Furcht war. Mit nacken Füßen, die Augen groß offen, stand sie, ohne sich besinnen zu können, blickte scheu nach dem Fenster, an dem der Regen wie Tränen herunterrann; die gekalkten Stämme der Obstebäume im Garten schimmerten unbestimmt im Mondlicht — jämmerlich, wie gequälte Kinder schrien die Kahen.

Ein nie empfundener Wunsch, sich anzulehnen, an kraftvolle Schultern sich zu schmiegen, tauchte wie unbewußt auf. Sie streckte die rechte Hand aus und seufzte. Plöglich warf sie beide Arme über den Kopf zusammen, und heiße, qualvolle Tränen brachen hervor. Es schmerzte in den Augen, in der Kehle, in der Brust.

Langsam ermannte sie sich und riß die Borhänge zusammen; das Totenlicht auf Röslis Köpfchen brachte sie zur Berzweiflung.

Sie tastete sich an ihr Bett zurück.

Was fehlt mir? fragte sie, und sie antwortete sich: lebenswund; lebenswund.

"Denke, daß er in der Welt ift!" sagte eine suße Stimme, vor der Josefine erschauderte.

Es war wie eine Liebkosung, dieser warme, frohe Ton.

"Denke, daß solch ein Mensch lebt! daß er Wirklichsteit ist! kein Kindermärchen, kein Poetenmärchen, schlichte Wirklichkeit" —

Josefine ertrug die Stimme nicht länger, fie wollte fie nicht länger hören.

"Und du lügft!" fagte sie, bebend vor Zorn, "und es ift alles Betrug! Es ist eine Schwäche, die vorübergeht,

und er ift ein Mensch wie die anderen. Ich bin erfahren, nur zu erfahren! Nur zu sehr belehrt, daß die Welt nicht so ift, und daß es solche Wenschen nicht gibt! Nein, so ist die Welt nicht, und wir müssen sie nehmen, wie sie ist!"

Sie zündete eine Kerze an und schluckte das beruhigende Salz, das sie sich selber verschrieben hatte.

Aber es wirkte sehr langsam, und während sie dalag und auf den Schlaf wartete, ward die süße Stimme nicht müde, zu flüstern: "Er ist in der Welt! er ist wirk- lich! kein Kindertraum, kein früher Morgentraum, kein zungemädchentraum!"

"Es ift Lüge! es ift Lüge! wir träumen, und wenn wir erwachen, lächeln wir über unsere Träume, oder — wir weinen über sie."

Sie wollte sich im Bette aufbäumen, wollte Licht machen, sich ankleiden, arbeiten, um nichts mehr zu hören.

Aber eine unsichtbare Gewalt drückte ihren Körper nieder, eine weiche, schwere Hand legte sich auf ihren Kopf, und das Singen in ihrer Seele ward lauter als zuvor.

"Und doch hören wir nicht auf zu suchen, unser ganzes Leben lang! Und doch hören wir nicht auf zu suchen, so lange wir atmen."

"Ich habe nichts gesucht! ich habe nichts ersehnt. Ich glaube an nichts Gutes! Ich glaube an nichts Großes. Es ist ein Schatten! Es ist eine Schwäche!"

Ahhh! da war wieder der Sonnenschein auf der nacken Haut; und dazu ein seliges Wohlgefühl des Geborgenseins, der Sicherheit, des Ruhens in einer großen, mächtigen, ringsum verbreiteten Kraft.

"Freude!" hauchte es um sie; "Freude! Freude." So fühlte sie sich untersinken. Tage des Rausches, in benen die Wirklichkeit unbeutlich und alle unsichtbaren, namenlosen Dinge groß und wichtig sind und selbst das Heimlichste klar! Tage bes Rausches!

Josefine empfand plöglich Sehnsucht nach Musik, sie, die ihr Ohr als stumpf und empfindungslos kannte. Sie nahm Rösli an die Hand und ging mit ihr ins Großmünster, zum Orgelkonzert.

Viele Studenten waren bort, alle sahen die schlanke schwarze Frau mit dem weißgekleideten Kinde kommen. Manche grüßten sie, aber sie dankte nur wenigen, denn sie sah niemand in den Farben des Lebens — die Menschen, die anderen Menschen waren für sie zu Schemen verblaßt.

Der Orgel gegenüber, im Chor, auf einer ber langen Bänke ohne Lehne nahmen sie Platz. Aber die Bankknarrte erbarmungslos, und Josh slüchtete sich mit der Kleinen in einen dunklen, dicht an die Mauer gedrücken Kirchenstuhl.

Die Orgel begann, gegen ihre Gewohnheit, wie es ber Hörerin schien, leise und bebend, als schauerten Tropsen herab, klingende, warme Regentropsen, weich und voll und doch säuselnd und zart. Und Josesine war es, als ob ihr Herz sich öffne, und ihre Seele wurde wie ein dürstendes Erdreich, das sich dem sansten Perlentegen entgegendog. Aber allgemach sielen die Tropsen seltener und wurden größer, und jeder der Tropsen hatte eine andere Stimme, und es waren keine Tropsen mehr, es waren goldene Kugeln, die in einem plözlich ausschießenden Springquell spielen. Und nun werden aus den goldenen Kugeln kleine klingelnde Schellen und große, sanst hallende Glocken. Und nun unterreden sie sich mitzeinander, die kleinen klingelnden Schellen und die großen

hallenden Glocken; erst ein aufgeregtes Flüstern von den kleinen zwitscherhellen, nun ein machtvolles Dröhnen von den großen ruhigen. Und nun fangen sie an, durch= einander zu rufen, immer tiefer, immer heller, immer dröhnender, immer spitziger, und plötzlich - fängt ber Turm, in dem die Gloden hängen, mit an. Er erzittert von oben bis unten, er schwankt von einer Seite auf die andere, er kracht, er bonnert, er reißt auseinander, er stürzt zusammen! O - da ift der fanfte Regen wieder, will das wilde Brausen hinwegschmeicheln, eine fleine Weile klingeln angftlich, wimmernd, sterbend die Silberglödchen. Aber Reuerstürme brechen aus, die Berge wanken und bersten, die Erde bebt, es grollt aus ihren Shlünden, eine Welt — eine Welt will untergeben! — Rube! Freude! Feierlich in großen breiten Wellen rollt es heran über die zerftörte Welt, breite Strahlengarben schießen über weite, leuchtende, unendliche Wafferspiegel - ein schwaches dumpfes Stöhnen - ein sußes all= gemeines Klingen — die ganze Luft Musik — Ende.

"Da die Weissagungen aushören werden", fühlte Josefine, und es schien ihr, als liege vor ihr das große Geheimnis des Lebens in heiliger Unschuld, in Sieg und Berklärung, und sein Name sei Schönheit und Größe und unerschöpfliche Liebe. —

Und neben ihr sitt Rösli, die langen, schwarzen Beinchen eingeschlagen, die Hände zusammengedrückt, und sieht sich staunend um.

Zum erstenmal ist sie in einer Kirche. Rösli sieht die Fenster an, die langen, staubigen, schmalen Fenster und denkt: Das sind also Kirchenfenster? Der Himmel ist ebenso blaßblau dahinter wie hinter anderen. Sie sieht die grauen Steinsliesen an und denkt: Die sind

aber kalt! Und sie tippt nach dem grauen, diden, viereckigen Pfeiler vor ihr. Der ist auch kalt, aber das braune Holzwerk der unbequemen Stühle und der kleinen gewundenen Treppe dort, das Holz sieht ordentlich warm aus. Stufe für Stufe mandern Roslis Augen die fleine braune Holztreppe hinauf - da oben muß es nett sein! Wenn sie da hinauf könnte! — Da — was ist denn bas ba? Ein Kirchenfenster kann es doch nicht sein, da gegenüber? Ich bin kurzsichtig, denkt Rösli, Mama hat es gesagt. Wenn man die Augen zukneift, wird das da drüben etwas ganz Merkwürdiges. Ein Männergesicht wird es, mit einem Schnurrbart und einer Pfeise und einer runden hohen Mite. Ganz in einen dicen Überzieher ist der Mann eingewickelt, der Kragen geht bis halb über den Hinterkopf. Er hört unbeweglich zu. Die Musik ist so groß! Der Mann raucht, aber keine Wolke fteigt aus seiner Pfeife . . . Rösli kann die Augen nicht abwenden. So gemütlich sitt er da im Fenster, als wäre er hier der Hausherr! Ein freudiger Schreck durchzuckt Rösli: Wie, wenn es der liebe Herrgott ware? Dies ift ja die Kirche, man fagt auch Gotteshaus. Also wird er es wohl selber sein! Rösli ftarrt und ftarrt. Er sieht so freundlich aus, aber doch nicht wie Menschen. Sein Gesicht ist farblos wie Silber. Ober wie durch: sichtig. Es wird Rösli immer klarer, daß er es ist. Und sie faltet ihre Hände fest und sieht ihn entzückt an --- -

Die Musik ist aus. Josefine erhebt sich. Als sie braußen sind — die Allerletzten, zupft Rösli ihre Mutter, die gar nicht hört: "Mama, weißt du, wer da war?"

Die Mutter hört nicht; ungeduldig zupft die Kleine: "Haft du ihn auch gesehen, den lieben Herrgott?"

"Ja", sagt die Frau zusammenschreckend und wundert sich über ihr Kind und wundert sich doch nicht. Es ist ihr so süß-schaurig, daß die Kleine immer mit ihr ist in diesen Entzückungen.

Sie halten sich fest an den Händen . . .

Helene Begas nahm Josefines Arm und sah ihr mit freundschaftlicher Besorgnis in die Augen: "Du bist trank, Josh, du brauchst Ferien! Und so zerstreut und ungleich. Neulich, als ich dich mit Rösli die steile Wiese hinunterlaufen sah, hab ich mich gefreut. Donnerwetter, dacht ich, die hat Spannkraft! Da kann sich unsereins verstecken. Aber jetzt gefällst du mir ganz und gar nicht."

Fosefine besah ihre Nägel; ihr Gesichtsausdruck wurde gezwungen. "Das ist diese psichiatrische Klinik, die mich so aufregt. Heut war's der Assistent, hat mich sast krank gemacht, der brutale Mensch! Diese Bergewaltigung des intimsten Lebens durch die Kliniken und durch uns Mediziner; es macht mich wild! Ich kann's nicht erstragen!"

Sie seufzte tief und sah die ruhige Helene gequält und ängstlich an. "Es war ein armes Ding, primäre Melancholie lautet die Diagnose. Sie ist fast hergestellt. Er bringt sie vors Auditorium. "Nun, erzählen Sie uns Ihre Geschichte." Sie sitzt da, engbrüstig, scheu, rot vor Scham. "Aber ich werde ja bald entlassen," sagt sie leise. Das wollen wir nicht wissen, erzählen sie von Ihrem Emil, wie der Sie überall verfolgt hat." Und der Bursch lacht und blinzelt, und er fühlt sich so überlegen und so witzig — o! Das Mädchen — 'n armes Ding, 'n

Zimmermädle, springt halb auf, sie hat schon nasse Augen: ,I bin nit hier, um usg'lacht z' werde!' ,Nein, wir lachen Sie nicht aus, lacht der Doktor, nun, was hat Ihnen der Emil alles angetan? Der Emil, der Uhrmacher, in den Sie verliebt waren!' Das Mädle schweigt und hängt den Kopf. Er hebt ihr das Kinn in die Höhe, grinst sie an: "Er hat dann auch recht verliebtes Zeug durch den Ofen an Sie hingeschwatt, gelt!' "A bin jetzt g'fund! Bas geht das die Schtubente an! murmelt das arme Ding. Er wendet sich an das lachende Auditorium. "Sie hat ihn nämlich nur vom Sehen gekannt, und er hat sich überhaupt nie um sie gekümmert!' Wie die Kranke zusammenzuckte, wie sie den Ropf ganz auf die Brust sinken ließ — es war bemühend! es war brutal! Aber er läßt nicht los. "Und vor lauter Berliebt= heit hat sie sich dann eingebildet, er spricht mit ihr durch den Kamin, oder war es durchs Dach?' .Durch den Ofen,' murrt die Patientin; die Dummen im Auditorium lachen laut. "Sagte er natürlich, er wollte Sie heiraten!" amufiert fich unfer edler Dozent. Das Mädchen schüttelte den Kopf. "Na, was wollt er dann von Ihnen? Daß er Ihr Schatz wollt sein?' Helene, ich sag bir's, mir faust es im Kopf, ich wollte auffahren und schreien: "Das geht über Ihre Befugnis, Doktor!' Ach, man ist ja so .feiae!"

Das Fräulein brückte Josefines Hand. "Gut, daß du dich beherrscht hast. Wir armen Frauen, was sollen wir machen! Hast du gelesen, wie's den Hörerinnen an deutschen Universitäten ergeht? Man muß noch Gott danken jeden Tag. Aber das war wirklich ruppig."

"Los, auch, was er weiter fagt! Er fagt: "Aber wie konnten Sie denn so etwas einem ordentlichen

Menschen zutrauen? So ein Heuchler, wie dieser Doktor ist! Als ob man's nicht wüßte, wie sie's alle treiben, und halten sich doch samt und sonders für ordentliche Menschen!" Josh ballte die Hände.

"Und was das arm' Ding drauf erwiderte, klang so himmeltraurig, so — o!"

"Was fagte fie?"

"Sagte kläglich und ganz von Herzen: "Weil ich halt nur 'n armes Mäble bin."

Helene fand das eher beruhigend. "Siehst du, Josefine, das ist ihnen natürlich, diese Denkweise; sie sühlen ja nicht wie wir, diese ungebildeten Leute! Wie kannst du dich ewig mit jedem Erstbesten identissieren?"

"Was red'st auch!" Josefine entriß der Freundin ihre Hand, auf ihrer Stirn standen Zornsalten. "Denkst du so? Bist 'n Frauenzimmer und denkst auch nur mit dem Kopf wie die, wo unsere ganze Ordnung geschaffen haben? Weil's uns bequem ist, glauben wir so! Aber ich glaub's nit; die heut, das arm' Zimmermädele mit ihrer heißen Liebe zu dem Uhrmacher, der sie nit emal kennt —"

"Ja, aber das ist doch schon bischen verrückt!" siel die Mathematikerin besänstigend ein.

Josy flammte: "Berrückt? Warum? Sie hat ihn geliebt, den feinen, stillen, sleißigen Wenschen, und hat's keinem gesagt, keinen damit belästigt. Und dann ist sie in Welancholie verfallen, weil er so hoch über ihr war und sie keine Möglichkeit sah, sich ihm zu nähern —"

"Aber nein!" unterbrach sie Helene erstaunt, "solche romantische Ideen hat eine Arztin?"

"Nicht eine Arztin, alle Arzte wissen, daß Störungen im Triebleben von außen hervorgerufen werden können. Was ist überhaupt innen und außen? — Ein Monismus sind wir, wenigstens in dieser Beziehung, eine Einheit, und ich bin ganz rasend über dich, daß du mit diesem Doktor glaubst, arme Leute hätten kein Gestühl!" Sie brach plötzlich in Tränen auß. "Weißt, Helene, du — es freut mich nur, daß du nicht Medizin studierst. Solche wie du hat's unter den Männern genug!"

"Danke! merci vielmal!" Mit verbissenem Gesicht brehte Helene sich um. "Du bist eigentlich so ganz Weib, so recht Weib, Josh, und weißt's selber nicht!"

"Weiß es nicht? Weiß es, bei Gott!" schrie Josy, die Arme weit ausbreitend, "dank auch Gott dafür!"

Helene lächelte wider Willen. "Gut also, du weißt es. Ob aber so ein rechtes Weib sich zum Studieren eignet, das ist wohl die Frage!"

Josefines Gesicht verdunkelte sich. "Bielleicht! Was

mich angeht! Mein Leben ist zu schwer."

Die Freundin kam zurück. "Nimm Ferien," sagte sie entschieden. "Wenn du nachher auf der Rase liegst, was war dann die ganze Mühe nüt? Überhaupt, wie du dir alles zu Herzen nimmst! Ich kann das gar Es hat ja keinen Zweck. nicht verstehen. wunderst du dich über die Menschen, wenn sie sich zeigen, wie sie nun mal sind? Ich wundere mich über nichts mehr, ich freue mich den ganzen Tag, seit ich in der Schweiz bin! Mit Genuß nehm ich die Gelegenheit wahr, die mir hier geboten ift! Bei uns zu Haus ift ja noch tiefste Nacht und Kinsternis! In unserem teuren Deutschland ist für uns der Tag überhaupt noch nicht angebrochen! Ich fage dir, das ift 'n Hottentottenland, und unfere Studenten sind Hottentottenkerle, und unfere Mediziner sind Menschenfresser gegen uns Frauenzimmer,

und kurz und gut — du solltest mal 'n paar Jahre bei uns sein! Worgen säßest du draußen, wärst hinaußegeschmissen, ganz einsach. Und übermorgen wärst du im Loch! Nein du — bei uns — kritisieren — is nich! Noch gar Frauenzimmer, die ja schon ohnehin vogelsrei sind!"

Josefine lachte ungläubig auf. Biel hatte sie nicht gehört. "Schlimmer als in Rußland," sagte sie mechanisch.

Helene nickte heftig. "Ift es auch! Biel schlimmer! In Rußland drückt man ohne Unterschied des Geschlechts. Bas zur Partei der Intelligenz gehört, ist verdächtig. Bei uns gibt es keine Partei der Intelligenz, es gibt nur politische Parteien, die Studenten haben keine Meinung oder sind gegen uns, und das höhere Streben der Frau ist nicht verdächtig, sondern verächtlich! Verstehst du? Großer Unterschied!"

"Ja, es dürfte endlich anders werden!" meinte Fosesine.

"Dürfte wohl, aber wird nie! nie! sag ich dir. Bei uns ist es so: wer nicht selbst drückt, der verehrt doch wenigstens die Unterdrücker. Berehrungsmichel erster Sorte wir Deutschen, oder eben Despoten. Und ost beides in einer Person! Reizende Mischung. Und alles so von Herzen, so bona side, ohne die heimliche Selbst- verspottung anderer Nationen. Na, ich sage nichts mehr."

Josefine sah mit einem langen Blick hinaus in die berstenden Knospen der Baumkronen. Ihr Gesicht rötete sich, "Zuweilen denke ich ganz im Ernst, daß wir berusen sind —"

<sup>&</sup>quot;Wer wir?"

<sup>&</sup>quot;Wir Frauen —"

<sup>&</sup>quot;Aha!"

"Daß wir Frauen zu einer Art Revision des Männerstaats berusen sind," suhr Josh nachdenklich und halb beschämt fort. "Daß die ganze Frauenbewegung diesen Sinn und Zweck hat. Revisorinnen im Dienste der Wenschlichseit, die halt doch, und wär's auch im Schneckengang, vorwärts geht! An all die Versteinerungen unseren schlicht menschlichen Maßstab anlegen, mit unserem vielzgescholtenen Gefühl ihre kalten Verstandeswerke durch prüsen und sehen, was standhält, was nicht — was wirklich nützt, was ganz entschieden schadet — gegen ihre Pedanterie, Prositsucht, Brutalität und blinde Folgsamkeit den Schrei der Natur erheben — der mißhandelten, getretenen Wenschlichseit Rechte zu wahren — dort — dort — dort — dort — wer

Helene starrte sie an, Spott und Rührung kämpsten auf ihren Zügen. "Sorg für dich selbst, Josh, Kind, großes, törichtes, liebes Herz!" Sie seufzte mit seuchten Augen: "Denk an das Nächste, das Allernächste. Du arbeitest nicht wie sonst. Etwas beschäftigt dich, stört dich; ich fürchte, du wirst das Staatsexamen dieses Jahr nicht machen können."

Josefine antwortete nicht; sie blickte noch immer wie im Traum auf die verklärte Apfelbaumkrone, deren Knospen wie Bronze funkelten.

Helene ging zu der Stummen und legte ihr die Hand auf die Schulter: "Mach jetzt Ferien."

Kühl und abweisend blickte Josh auf. "Nun, was willst du? du sagst mir Unangenehmes, ohne Grund. Ich arbeite. Ich bin nicht müßig, außer diesen Augensblick." Sie sprang vom Stuhl auf, ihre Augen röteten sich, eine tiese Dual sprach daraus. "Umsetzen. Transponieren," flüsterte sie, wie zu sich selbst; "es geht alles,

es muß überwunden werden." Und dann, als sie Helenes sorschendes Anschauen bemerkte, wurde sie heftig: "Nimm beine Augen fort! Wir sind hier doch nicht in der pspschiatrischen Klinik! Noch hab ich meine fünf Sinne beie'nander."

Traurig ließ die Mathematikerin sie an sich vorbei und hinausgehen.

Ja, sie identissierte sich mit dem armen verschüchsterten Zimmermädle, sie hielt sich nicht für "feinere Rasse", wie Helene Begaß es unbewußt immer tat.

Fast täglich sah sie Hovannessian jetzt, und wenn sie ihn nicht sah, so stand er doch vor ihren Augen. Ost in sonderbaren Berkleidungen.

Bald war er vor ihr als schlanke, schwarze Zypresse mit leise geneigtem Wipfel, mit erzgegossenem Stamm, an den sie sich wohlig lehnte, den sie mit beiden Armen umfaßte, an den sie ihr sehnsüchtiges Herz drückte. Bald hing er über ihrem Himmel mit breitossenen Schwingen, ein König der Adler, hoch über den Gräbern und Schlünden der Erde.

Er funkelte als Stern, rätselhaft und süß und fremd; er war ein weißes Marmorbild auf einer hohen Säule, ein Bild der Menschlichkeit und der reichen Güte. Biel erzählte er ihr, und nachher erblickte sie ihn als Jäger im undetretenen Wald, wie er für sich und die Genossen zeuer anzündet, das Wild abhäutet, zerlegt und am Spieße über den Kohlen dreht wie ein homerischer Held, oder als Fischer am Meer, Gast in der Fischerhütte des Einsamen, auf Seemärchen horchend, und Märchen ersinnend beim Licht des Kienspans, indessen draußen die Monds

kugel über die brechenden Wellen rollt. Ein andermal licgt er mit lachenden schwarzen Gesellen auf buntem Teppich im Garten unter dem Maulbeerbaum; Lieder singen sie auf die Lilie, die Nachtigall, die Rose, sie springen auf, um zu tanzen, den graziösen, plastisch schwen. Einzeltanz, der eigentlich nur eine wechselnde Folge anmutig herrlicher Stellungen ist; einer spielt auf dem Tarr\*), zuckend fährt das Knochenstäbehen, mit spitzigen Fingern gehalten, über die Drahtsaiten — in sansten Tönen summt die Suslöte, und unermüblich klopft mit behenden Fingern der Tipelipitöspieler auf den mit Haut überspannten zusammengebundenen Steinstöpfen den Takt . . .

Und plötlich verwandelt sich der furchtlose Jäger, und er ist ein scheuer, großäugiger, barfüßiger Anabe, ber mit beiden Sänden eine weiße Taube an sich drudt, seine Taube, die er leidenschaftlich liebt, und die man ihm wegnehmen wird, um fie dem Bater gebraten vorzuseten! Der hungrige Student in Moskau, der von Tee und Kartoffeln lebt und immer noch ein paar Kopeken besitzt für andere und für einen Theaterplatz, wenn ein erfter Schauspieler kommt, und der am eifrigften ift, ihm die Pferde auszuspannen in schäumendem Enthusiasmus; der fröhliche Geiger, der plötlich die Geige opfert, weil es ihm in den Sinn kommt, daß es "Befferes" zu tun gibt, als zu "spielen"; — der brüderliche Mensch in einer Welt brutalften Fauftkampfes; - ber Starke mit dem Kinderlächeln, für den es keine Beschwerden gibt, oder der sie nicht anerkennt, der Kurchtlose, der sich nicht scheut, zu helfen, gleichviel, ob es dabei beschmutte

<sup>\*)</sup> Kaukafisches Saiteninstrument.

Hände geben kann — alles, alles ist er, und die Liebende lebt wie in einem Wunderlande.

Ein Kind ist sie, wenn der Rausch über sie kommt, ein Kind, wundersüchtig, wunderzläubig. Wie weit ist sie von ihrem früheren Selbst! Hat sie nicht in ihrer unseligen She, von dem unglücklichen Manne gelernt, daß alle Wenschen, und sie selber auch, niedrig sind? viel zu verbergen haben? "Des Menschen Trachten ist böse von Kind auf!" So war es, bis sie ihn kannte, ihn, der nun alle Ersahrung, alle Weisheit zu Schans den macht.

Denn nun bringt jeder neue Tag eine neue Entzückung, eine neue befeligende Offenbarung! Auf der Stirn des Mannes, den sie liebt, leuchtet alles Gute, leuchtet der Luß der großen, tiefen, starken Güte!

Und so frei und schlicht und selbstverständlich geht dieser Mensch, von dessen Stirn das Gute leuchtet! so wie eine Feter der Schönheit ist sein Leben! sie fühlt — für ihn ist die Welt da, nur für ihn und seinessgleichen . . .

Und langsam aus dem entzückten Staunen wuchs für Josefine ein heißer Schmerz. Sie lernte, daß sich selber fühlen heiße, sich krank fühlen; ganz entwurzelt war sie, ohne irgend einen Zusammenhang nach rechts ober links.

Und sie qualte sich: "Gehört die Welt den Guten? ist das mahr?

Wohin dann sollen wir uns flüchten, wir, die wir schlimm find und nur Schlimmes von allen erwarten?

Sie begann sich vor Hovannessian zu fürchten. "Was hab ich mit dir zu schaffen, du allzu helles Licht? Laß ab, wirf keinen Strahl in meine Dunkelheit!" Schwarze, stürmische Wellen rollen dahin, treiben eine zerbröckelnde Eisscholle, treiben sie hinaus in Nacht und Untergang. Und auf der zerschellenden Scholle die unbestimmten Umrisse einer menschlichen Gestalt. Sie kennt diese Gestalt — diese Gestalt ist das Schickol, das auf sie wartet in der Zukunft, diese und keine andere!

"Geh! geh! geh! du Herrlicher, du Guter — nicht für mich, nicht für mich ftrahlt deine Stirn. Bleibe so für mich, schönste Säule der Menschlichkeit, aufgerichtet unter den Bäumen, die bis zum Grase niederblühen, aus dem die weißen Blüten wieder emporblühen zu den Bäumen! So wie ich dich jetzt sehe, mit dem schlanken Fuß auf dem Spaten, mit den hellen Tropfen schweißes auf der Stirn, aus der du den Hut zurückgeschoben haft hinter die tanzenden, schwarzen Loden!

Josefine blickte hinaus zu der heiteren Gruppe im Garten, trank ihre sehnsüchtigen Augen satt an der ge-

liebten Geftalt.

"Abschied! ich nehme Abschied von dir."

Lautes Lachen klang unter den Fenstern; sie warsen sich mit abgefallenen Kirschblüten, Zwick, Hovannessian, die Kinder, Laure Anaise... Rösi mit purpurroten Bäcken ist ganz außer sich, wie siebernd in dem warmen, düstebeladenen Wind, der die eben begrünten Sträucher biegt und die zitternden Schatten spielen läßt auf der vom dörrenden Ost und der starken Maisonne blaßgrau gefärbten, wartenden Erde.

Weiße Blüten und seliges Blau und goldiges Grün und Kinderlachen.

"Kommen Sie nicht?" ruft Hovannessian und stößt kräftig den Spaten in den sonnenharten Boden. "Kommen

Sie auch! Schöne Arbeit!" Er strahlt. "Einen Weg machen wir!"

Nun kommt Rösi zu ihm gelaufen, er beugt sich zärtlich zu ber Kleinen, seine schwarzen Bartlocken streifen ihr Haar. Liebkosend spricht er mit dem Kinde — wenn er mit Kindern spricht, immer bekommt seine tiefe Stimme diesen liebkosenden Klang.

Die Kleine blickt freudig empor, und ihre Gebärde, dieses Aufhorchen voll Hingebung macht sie so schön.

"Oh", denkt die Frau am Fenster, "wär ich so klein wie die! wär ich mein eigen Kind und stände bei ihm so und blickte in die Höhe zu ihm so — wie Rösi, wie mein glückliches Kind zu ihrem lieben Herrgott aufblick, den sie im Kirchenfenster sieht! Noch einmal jung sein, noch einmal glauben — keine Bergangenheit, keine Jukunst, keine Schuld, keine Furcht, keine Pflicht, keine Klarheit!"

Und wie gebannt durch ihre wilde Sehnsucht hebt Hovannessian nun die Augen zu der Frau oben, und sein frohes Gesicht wird ernst . . .

Plöglich schoß ihm das Blut heiß in die Wangen. Sie war fort.

In dieser Nacht träumte es Josefinen, daß ihr plößlich ein Fremder gegenüberträte, dessen unerwartetes Erscheinen sie von einer Seite des Zimmers zur anderen scheuchte.

Der Fremde war in eleganter Kleidung, wie bereit, in eine Gesellschaft zu gehen. Sie bemerkte deutlich die breite, weiße Hemdbrust unter dem lose überhängenden

Raisermantel, den spiegelnden Zylinder, die neuen roten Handschuhe.

Er sprach nichts, sondern stand da mit einem geheimnisvollen und blasierten Lächeln auf dem schlassen Munde, das sie zu verhöhnen schien. Seine goldene Brille glitzerte, die Gläser glitzerten, so daß sie seine Augen nicht sehen konnte. Und dann begann er eine Gebärde des Händewaschens zu machen, die ihr so sehr, so unheimlich bekannt war: die rechte Handsläche mäsch ben linken Handrücken — die Schultern runden sich er scheint sich auf ein Wort vorzubereiten, auf ein Wort, vor dem sich die Träumende ängstigt, das sie nicht hören will.

Immer sonderbarer lächelt er; seine gligernden Gläser sind auf sie gerichtet — er hebt den Arm und beschreibt einen Bogen voll gekünstelter Grazie, einen einladenden Bogen, mustert sie, ihre Gestalt von den Füßen auswärts und lächelt spöttisch überlegen; etwas Cynisches ist auf seinen breiten, blassen Lippen zu lesen.

"Ich kenne Sie wirklich nicht", sagt die Träumende, bitte, verlassen Sie dieses Zimmer."

Ihr Herz scheint nicht mehr zu schlagen, kalt und gleichgültig ist ihr, und tief, tief unten glimmt eine Angst — eine Angst!

Sie macht auf: ,bas war Er!

, Georges!

Ich habe gesagt: ich kenne Sie nicht.

Aber ich kannte ihn wohl.

Oh! Oh! Oh!

Von Schauder durchzuckt blieb sie starr liegen.

"Das war Er.

Habe ich diesen geliebt? Diesen einmal geliebt? geliebt?

Rein! nein! nein!

Fort, du Entsetzlicher! Fort! Mensch, ich kenne dich nicht! Ich war nie dein! Nie! Nie!

Hörft du? niemals!

Ich habe dich nie gefüßt! Rie!

Hörst du? Niemals!

Fremd! Wildfremd! Fort!

Ein Nachttier! ein Phantom!

Wer hat dich ausgedacht? Du! Du!'

Und sie richtete sich heftig auf, rang hart die Hände und stöhnte fast bewußtlos: "Oh, Herr des Himmels, töte ihn! töte ihn! töte ihn!"

Die Frau hielt den Atem an.

Rösi wachte.

"Mama, warum sagst du töten?"

Einen kurzen Augenblick schien es Josefine, als schwebe ein Stern durch die Nacht; als klinge etwas . . .

Aber nur einen Augenblick.

Dann zog sie stumm das Leintuch über den Kopf und wiederholte mit zusammengebissenen Zähnen und geballten Fäusten ihr furchtbares Gebet: "Allmächtiger Gott! Herr des Himmels! Töte ihn! töte ihn! töte ihn!"

"Ich habe etwas gebracht. Ich habe das Bild gestracht," sagte Hovannessian im Eintreten zu Josefine.

Da kam eine kleine weinerliche Stimme wie ein zers drückter Bogellaut aus dem Dunkel: "Wama! Mama!"

Sie blidte flüchtig auf, einen schnellen Blit Auge in Auge gab es.

Beide hatten heute einen gespannten, fast unglücken Zug zwischen den Brauen.

"Welches Bild?"

"Repin, die Burlati, Sie wiffen."

Er legte das Bilb — eine farbige Lithographie — vor Josefine auf den Schreibtisch und trat einige Schritte hinter ihren Stuhl zurück, wie um sie in der Betrachtung nicht zu stören.

Die Frau hatte nur einen Blick auf die fürchterliche Gruppe geworfen, dies Häuflein Elender, die — ach, wie mühselig, wie schwer an der allzu großen Last schleppen, die ihnen aufgeladen worden. Wit einem Blick, mit dem ersten Blick erschloß sich ihrer aufgewühlten Empfindung die fast übermenschliche Gewalt dieses Gesanges der Qual.

Die Riesen der Arbeit voran, mit blaurot geschwollenen Gesichtern, den Kopf gesenkt, wie der Ochs im Joch die Stirn senkt, um mit ganzer Schulterkraft zu ziehen, zu ziehen, vorwärts zu schleppen, das hoch mit Gütern beladene Schiff stromauswärts zu schleppen. Hinter den stacken menschlichen Zugtieren die zähen, mageren, sehnigen; sleischlose Hälse mit vorgedrängtem, sast derstendem Rehlkopf, mit straff, zum Zerreißen gespannten Muskeln, die wie Knorren und Stricke auf den eckigen Knochen liegen. Inmitten der Ergebenen ein junger Empörer, aufgebäumt, Schmerz und Wut im hocherhobenen Kopse, der sich zurückwirft und die Hand unter den entsetzlichen Riemen schiedt, der ihm über die nackt, sastsschaftschende Brust geht und tief in das Fleisch schneidet — der entsetzliche Riemen, der alle drückt — der über

ihre Bruft zu dem Lastschiffe geht, an dem sie schleppen. Wieviel Flüche auf diesen Lippen! wieviel Stöhnen in ihrem unendlichen Gesang! Aber der letzte in der Reihe, der slucht nicht mehr, der singt nicht mehr! Stumpf und aller Menschenwürde beraubt, mit hängenden Armen und auf die Bruft gesunkenem Kopfe trottet er mit, ohne Bewußtsein, ohne Willen; sein Gesicht ist gegen den Boden gekehrt, das menschliche Zugtier ist auch zur Haltung des Tieres zurückgeführt worden — alles ist zu Ende.

Hovannessian hörte ein lautes, ununterdrückbares Shluchzen.

Dicht an den Tisch gepreßt, beide Hände vor dem Gesicht, saß die Frau über dem Bilde, und ihre Schultern zucken im Weinen. Eine unbegrenzte Traurigkeit hatte sie befallen angesichts dieser Qualbeladenen, und sie hatte alles vergessen, sich selbst, Hovannessian, Georges, die Kinder, das Zimmer, in dem sie sich befand — alles. Die Luft um sie war voller Stöhnen, und ihr Herzschien zu bluten, als sei hineingestochen worden. Sie suhr mit der Hand nach der Brust — da! da! da preßte der entsetzliche Riemen und schnitt in das weiche, zuckende Fleisch.

Wo war das Kreuzchen?

Da follte doch ein Kreuzchen hängen an einer Schnur? Sie tastete danach, als müsse sie auf ihrer Brust das Kreuzchen sinden, das jenem Jüngling in der Mitte des Vildes, dem jungen Empörer im roten zerrissenen Kaftan, unter dem Riemen hervor auf der Brust hing. Uch nein, sie hatte nichts vergessen! Sie wußte alles deutlicher als je. Sie wußte: das ist das Leben, meines auch! meines auch! Gerade die zwingende Symbolik

des Bildes, diesem Bilde eigen wie allen Werken großer Kunst, gerade diese zwingende Symbolik hatte sie übers wältigt, ins Herz getrossen.

Alle fo! Alle fo!

Sie felbst, Georges, die Kinder, die Kranken.

Mur — —

Nein, er nicht — der Mann mit dem strahlenden Lächeln war nicht unter dieser Gruppe! Hovannessian nicht!

Sie blickte ein wenig feitwärts, sie wollte biese großen Züge sehen, auf benen bas Leiben keinen Raum hatte . . .

Aber ein ganz Neucs durchbebte sie, als ihre Augen ihn gefunden — halb abgekehrt stand er, sinnend, und große klare Tropsen rannen ihm aus den weit offenen Augen in den Bart . . .

Sie fühlte eine geheimnisvolle Anwesenheit. Etwas Unsichtbares war hier im Zimmer zwischen ihnen, zwischen jenem weinenden Wanne und ihr selbst, die ihre Tränen wie einen heißen Quell strömen fühlte.

Sie hielt den Atem an, und eine leichte Bewußtlosigkeit überkam sie: Funken und Sterne umtanzten sie, eine schwere dröhnende Musik betäubte ihre Ohren. Sie flog weg, über dunkle, unabsehbare Tiefen, rasend schnell — —

Dann empfand sie eine leichte Berührung, ihre Haare sträubten sich, ein Schauder überlief ihre Kopshaut, ihre Arme: sie war wach. Neben ihrem Stuhl, in den sie zurückgesunken war, stand Hovannessian, streichelte ihr Haar und murmelte, sich zu ihr niederbeugend: "Das ift jetzt nicht mehr! Das machen jetzt die kleinen Schlepps dampfer!"

Sie lächelten sich an wie zwei Auferstandene, mit Tränen an den Wimpern, ungläubig und erstaunt, umgeben von einer Fülle überirdischer Glückseligkeiten

"Zum erstenmal sehe ich, daß Sie viel gelitten haben", slüsterte Josefine und forschte auf seinem ihr jetzt nahen Gesicht. "Es ist das, was Sie so . . ."

Sie wollte fagen, was Sie so schön macht, aber sie

fonnte es nicht sagen, sie errötete.

Hovannessian hielt ihre Hand, seine Wimpern zitterten wie die Flügel eines dunklen Schmetterlings. "Ich habe in letzter Zeit sehr viel über die Frauen nachgedacht," sagte er mit fremd klingender Stimme.

"Was haben Sie gebacht?"

Er wurde sehr blaß, eine schüchterne Anmut breitete sich über seine männlichen Züge. Er schloß die Augen,

preßte ftumm ihre Finger.

Plötslich trat ihm das Blut ins Gesicht — er beugte sich tief auf ihre Hand, schamhaft in übermächtigem Gesühl: "Berzeihen Sie! Berzeihen Sie! Jch habe nicht so von den Frauen gedacht! Nicht so hoch! Berzeihen Sie, Sie haben mich gelehrt! verwandelt, ganz verwandelt! Ich habe nicht gehofft, daß ich sinde — Ich habe nicht geglaubt — o, verzeihen Sie! verzeihen Sie!"

Er stürzte auf die Knie, den Kopf an ihr Kleid gedrückt. Dann erhob er sich, hastig und verwirrt, und verließ wortlos das Zimmer.

Zwischen den Seelen, die sich anziehen, wächst eine zarte, seidenseine, lichtscheue Begetation, wie weiße Algen-

fäben, wie tastende Wurzelglieder, hinüber, herüber. Zitternd und leicht zerbrechlich, und doch straff die Röhrschen gefüllt mit dem besten Saste des Lebens. Leise, verborgen dem Tage, suchen einander die schwirrenden blinden Fädchen, die seiner Seele, die ihrer Seele entsprossen, und wenn die Stunde erfüllt ist, wenn sich die zarten Munde berühren, die tastenden Glieder aneinander gleiten — dann blüht eine Blume auf, groß und dustend und leuchtend in allen Farben des Himmels und der Erde, genährt von den süßesten und erhabensten Träumen, vom seinsten Herzblute, und ihrem Kelch entsteigen Wolken von Dust, die Leben spenden und Tod, untrennbar, so ineinander gemischt, daß beides eins ist. Und beides ist gleich süß, erhaben und erwünscht, Leben und Tod.

Die Stunde war erfüllt, die Blume war erblüht. ——
Sterben! dachte die Alleingebliebene in ihrer Berzückung, sterben in dieser Minute! Du! du! du! Ich habe ja nicht gewußt, was für Menschen leben; ich habe ja nicht geahnt, daß es einen Menschen gibt, tausendmal größer, höher, teurer als die ganze Welt. Und du redest von mir, du! du! Was bin ich? Wie kannst du zu mir sprechen, wie du gesprochen hast? Ich lebe ja nur, seit ich dich kenne! Ich bin ja nichts ohne dich! Ich habe ja erst durch dich Sinne, Gesühl, eine Seele bekommen! Ich sehe erst jetzt die unbeschreibliche Schönheit der Erde, des Himmels, des Lebens!

Ach, sterben! jetzt! jäh! in der Seligkeit dieses Augenblicks. Es ist zu schön, es wird schnell zerbrechen. Er wird mich sehen, wie ich wirklich bin, dann wird es vorüber sein.

Nein, sterben, und wäre es unter Qualen, aber mit bem Ruß bes Glückes auf ben Lippen. Sterben durch

deine Hand! Durch beinen Dolch. Mit dir zusammen sterben?

Eine plötzliche Angst überfällt Josefine, eine Angst vor sich selbst. "Ich bin irr! Auch ihn töten wie den anderen, den ich heute Nacht in seinem Gefängnis erstickt habe? Was für mörderische Gedanken hege ich! Und mich — mich sollte er lieben?"

Aber der verführerische Gedanke läßt sich nicht bannen. Er legt sich wie ein erschlaffendes Bad um die müde Seele.

"Könnte das sein! Mit ihm zusammen sterben . . . Ach — ich muß allein! Er muß leben! Was! diese Augen brechen sehen? diese Stirn erbleichen sehen im Todesschweiß? Und meinetwegen?

Ach, eine Hilfe! eine Hilfe aus bieser großen Not! Sie ringt die Hände.

Nur die Glücklichen dürfen sterben. Nicht Menschen wie ich!!

Es klopft hart an die Tür.

Josefine springt auf, öffnet verstört.

Vom Frauenspital ist Botschaft da. Sie muß kommen. Sofort. Diese Geburt, die erste, die sie selbständig leiten soll, das erste Mal, daß ihr diese Aufgabe wird, und sie hat das vergessen? "So untauglich also! Solch eine nutslose Träumerin! Und was für Träume! Heiliger Gott, laß nur nie einen Strahl deines Himmelsslichts in dies dunkte Herz fallen. Schande! eine Schande!

Josefine rafft eilig ihre Instrumente zusammen, sie senkt den Kopf, ruft Helene zu, daß sie gehe, und läuft hinaus.

Das ganze Gewicht des Daseins schwebt über ihrem unbeschützten Naden und will sich darauf niederstürzen.

Die Oberwärterin gudt sie befremdet an, die Praktikantin Josefine scheint ihr viel zu aufgeregt. Weiß diese Praktikantin auch, daß hier zwei Menschenleben von ihr abhängen?

Aber wie sie den Hut abgelegt hat und die Handsschuhe wegtut, hat sie ja schon ein ganz anderes Gesicht. Die Erregung ist wie weggewischt, hier ist nur tieser Ernst und ein Aufgehen in ihrer Aufgabe.

Am Bett der sich windenden, schreienden Frau gewinnt Josesine alle Ruhe wieder. Das arme Dienstemädchen, das in seinen Schmerzen um den Tod winselt— sie besänstigt es liebevoll, weist es zurecht, sagt ihm, daß es leben müsse, um ihr Kind zu geben. Und das seltsame blinde Gesetz des Lebens um jeden Preis ergreift sie beide, die Gebärende und die Ürztin. Wem gebe ich mein Kind? Dem Licht? dem Tage? der Finsternis? grausamer Versolgung? Die Arme fragt es nicht, sie buldet, sie hält aus.

Und in demselben blinden Lebensbrang, der die Mutter beherrscht, tut mit Kraft und mit keinen Augenblick erschlaffender Umsicht die Helserin, was sie zu machen hat. Den ganzen Abend bleibt sie, die ganze Nacht am Bette der Ringenden.

In dieser Nacht, in der sie gewünscht hatte, sich das Leben zu nehmen, in der sie sich das Leben genommen hätte, wäre sie ein freier Mensch gewesen, nicht eine Mutter und Helserin — in dieser selben Nacht verhalf sie einem Wesen zum Leben und erhielt das andere in seinen Nöten.

Als sie fröstelnd und hungrig durch die tauige Morgendämmerung beim ersten schüchternen Amselruf heimwärts ging, war das wundersame Erlebnis mit Hovannessian schon Vergangenheit geworden. Das schwere blutige Leiden eines Menschen lag dazwischen. Sie dachte an Bücher, die sie notwendig zu studieren hätte, an vielerlei Gelerntes und wieder Vergessens.

"Hovannessian," sagte sie halblaut vor sich hin, und ein Lächeln löste ihre starren Züge, "mein lieber Freund, Sie denken viel zu hoch von mir!"

Sie sah zur Seite; es war ihr tröstlich zu benken, er gehe bort neben ihr.

"Viel zu hoch!" wiederholte sie sich, "wirklich, das Beste, was ich vermag, ist, daß ich mich der Forderung des Augenblicks fügen kann."

Eine Ruhe, wie sie ihr lange fern geblieben, senkte sich mit der Ermüdung der Muskeln auf ihre Sinne. Als habe sie ein Ziel, ein langersehntes, jetzt unverhofft erreicht.

"Er schätzt an mir, daß ich arbeiten kann!" sagte sie, befriedigt lächelnd, "es ist das einzige, was er an mir schätzen kann, sonst bin ich ja nichts. Wir wollen uns das erhalten, nicht wahr, mein Freund? D, ich habe so lange nicht mit voller Kraft gearbeitet."

Ihre Blide küßten den Morgenstern. In ihrem Herzen war ein Heiligtum.

"Wie eifrig du dich zu Grunde richteft!" schalt Helene Begas die Freundin. "Diese ewige Exaltation. Auch wenn du nicht sprichst — immer siehst du aus, als wolltest du aufschreien! Und arbeiten bis in die Nacht obendrein! Ich lese jetzt Augustinus. Sehr lehrreich! Du hast wohl Heimsuchungen wie der?"

Josefine zischte ihr etwas ins Gesicht. Sie war

glühendrot geworben.

Belene seufzte. "D, diese verkehrte Belt! Diese glübenden Heiligen alle! Der Hovannessian ift auch so einer. 3ch bin immer in Bersuchung, ein Zündhölzchen in seinen Dunftfreis zu halten — ich glaube, es murbe brennen! Meinst nicht auch?" Und als keine Antwort tam, fuhr fie ernster fort, auf das Repinsche Bild deutend, das jett in der Nähe des Schreibtisches mit Heftnägeln befestigt war. "Gestern hat Hovannessian mir das Bild erflart," fagte Helene, "es ist ausgezeichnet gemacht, nicht mahr? Der Junge ba, in bem zerriffenen roten Rittel mit dem Rreug auf der Bruft, den zeigte er mir gang gerührt. Der kampft noch, fagte er, bie anderen haben sich schon ergeben.' Und bann, ganz ruhig: "Bei diesem habe ich immer an ihre Freundin Josefine gebacht, ba ift eine große Ahnlichkeit.' Und feine Augen brannten zwei Löcher in das Bild, sag ich bir, so hat er es angestaunt."

"Sprich nicht von ihm," murmelte Josefine, ihr Ion

bat: ,Sprich noch! fprich mehr von ihm!"

Aber Helene gehorchte den Worten: "Gottchen, ruhig Blut! Das bete ich immer für dich, liebste Josh — ich hab's ja zum Glück, bin als Amphibium geplant gewesen und rein aus Zufall 'n Mädchen geworden. Ich sage dir, so was Bequemes wie mein Temperament — —"

Ja, Josefine hatte Augenblick heftigen Verlangens nach bem Manne, ben sie liebte. Sie haßte und verachtete sich unbeschreiblich in diesen Augenblicken, aber sie kehrten immer wieder. War er fern, dann blieb er

ihr Held, ihr Abler, ihr edler Zhpressenbaum, aber seine Nähe reizte und quälte sie zuweilen so, daß sie fortgehen mußte. Sie stand dann, nach Fassung und Ruhe suchend, in ihrem Schlafzimmer, rang die Hände, biß ihre Lippen, recte verlangend die Arme nach der Tür. Und schämte sich! schämte sich!

Dann trieb der Drang sie wieder zurück zu ihm, und sie machte absichtlich kleine enge Schritte, hielt die Arme ängstlich dicht an sich gedrückt, wenn sie wieder ins Zimmer trat.

Einmal auf ihn zusliegen und ihn totkussen! Einmal! Aber sie kam scheu und langsam und sah mit wilder Eisersucht Hermann und Rösi in seinem Arm. Kaum beherrschte sie ihre Blicke.

Wenn Zwick neben ihm stand, vertraulich die Hand auf Hovannessians Schulter, Helene und Bernstein scherzend mit ihm spielten, ihn um den Tisch herumjagten oder die Erwachsenen und die Kinder ihn dicht umsdrängten, dann kam ihr eine wahnsinnige Lust zu rusen: "Er ist mein! mein! Fort ihr alle! Wie könnt ihr wagen, ihn zu berühren?"

Ihr ganzes Wesen war in Empörung in solchen Augenblicken; — gegen Laure Anaise, die sich oft mit naiver Bewunderung in Hovannessians Nähe drängte, entstand dann ein spontaner Widerwille in der Seele der Frau, gegen den sie umsonst mit allen Gründen der Bernunft ankämpste. Dann kam eine Wut über sich selbst, eine Zerknirschung, eine Verachtung, die in tiefster Selbsterniedrigung sich genugtun wollte.

Sie wollte an Hovannessian schreiben, ihm ihre ganze wilde lodernde Leidenschaft enthüllen und ihm sagen: "So sehr hast du dich in mir geirrt! so schlecht bin ich!" Aber sie schrieb nicht, denn wenn sie allein war, versstog der unheilige Sturm, und ihre Seele kniete ans dachtsvoll vor ihrem Abgott. Sie war wieder rein, wieder glücklich, sie wollte ihn nicht für sich, der ganzen Welt sollte er leuchten, viele beglücken durch sein Dasein, so wie er sie beglücken, wenn sie dich kennen, dann werden sie nicht mehr trauern, nicht mehr allein sich sühlen, keine Niedrigkeit, keine Gemeinheit, keine Angst vor dem Abgrund wird sie mehr quälen, wenn sie dich kennen, meine Sonne!

In solchen Augenblicken schien ihre Liebe ihr ein Gottesdienst; sie vergoß Freudentränen vor einem Altar; die Gewißheit, daß das Leben gut sei, weil auf ihrem Altar dieses Bildnis stand, umtönte sie wie himmlischer Gesang.

Sie hob die Hände und betete wie ein Kind: "Mach mich gut! mach mich fromm, daß ich zu dir in Himmel komm! Amen."

Zwischen frommer Ekstase und wildem Begehren hin und her gerissen, gehetzt und müde, griff sie dann nach der Arbeit, der immer wartenden, wie zu einer heilenden Arzenei.

Und in der Arbeit schien es ihr, als lebe sie erst jetzt wirklich. Das andere war ein Tanzen und Taumeln auf stürmischer Flut; hier war sie selbst, hier stand sie ruhig am Steuer und drehte das Rad und spähte sorglich nach den Sternen und den Klippen.

Sie wuchs in dieser Zeit an Einsicht und Stoffs beherrschung; ihr Blick vertiefte sich mehr und mehr, und ein Gefühl der Überlegenheit über ihre eigenen Leidenschaften wehte manchmal kühl herauf.

Ich liebe ihn, weil ich ihn lieben will, dachte fie

bann; wenn ich nicht will, dann kann ich diese Lampe auslöschen. Es wird dann Nacht sein, aber man kann auch im Finstern leben.

So vergingen zwei Monate, und dann kam ein Abend. Jener Abend.

Josefine war noch spät in der chirurgischen Abteilung geblieben.

Die ihr liebe Krankenschwester Wanda war abwesend; ein kleiner Halbtagsausslug nach Rapperswyl war ihr gewährt worden unter der Bedingung, daß sie Ersatzstellen könne. Zosesine war für sie dageblieben.

Es war schwül; ben ganzen Tag hatten die Fliegen ihre Kranken gequält, und die offenen Fenster hatten nicht vermocht, frischere Luft in der überfüllten Abteilung zu schaffen.

Dieser Spitalbunst, zusammengesetzt aus den scharsen, durchdringenden Gerüchen des Jodosorms, des Chlorosorms und des Karbols und aus den Ausdünstungen der Kranken und ihrer Wunden, war der Medizinerin noch immer eine schwer zu ertragende Last.

Schrecklich waren vor allem die eiterhüftigen jungen Mädchen; in ihrer Nähe roch es nach Tod und Verswesung, und doch forderten gerade diese Hilflosen, zu langem Siechtum Verurteilten, so sehr die Teilnahme heraus. Neben ihrem Schmerzenslager sitzen, ihre eistalte, seuchte oder sieberglühende Hand streicheln, einen lansten Dankesblick in ihre tiesliegenden Augen rusen—es war Josesine unmöglich, auf diese Freude zu verzichten, obgleich die leichte Bettkleidung der Kranken vom

Schweiß der Schwäche durchtränkt war, und obgleich ihr beklemmter Atem aus einem Grabe zu kommen schien.

Widriger war ihr das Gezänk zweier blutjunger Mädchen gewesen, die sich gegenseitig mit kläglichen und doch von Bosheit geschliffenen Stimmen wegen ihrer Berstümmelungen verhöhnten. Beide waren Lupuskranke.

"Sie hat nur ein Aug, und sie glaubt noch, daß sie sich putzen muß! Für den Doktor bist schön g'nug. Meinst, er schaut so eine an? Mit dem Kotelett im G'sicht? haha!"

"Aber du!" schrie die andere fast weinend, "du mit dem künschtlichen Knödel da! ischt däs e Näs? Halte — la, wöllscht en Schpiegel eppe? I ben noch dusigmal schöner für di!"

Die erste, die mit einem roten Bande getändelt hatte, das sie sich um den glatten, weißen Mädchenhals schlank, befühlte oberstächlich den seltsamen Nasenklumpen, den ihr der Arzt aus der Stirn gesormt hatte. Borssichtig liesen die Fingerspisen über die gespannte Haut.

"Net so übel wie du!" grollte sie hämisch, "und i frieg allbot en Mann, aber du — jo frili, du bischt zum Beduere! so e Blindschleich — wer die emal nimmt!"

Die Halbblinde schlug ein gekendes Gelächter an, das in Schluchzen endete. "Du! du! en Mann? aber i — i din schon besser, gelt, Schweschter? I wär net übel! Ein Aug sieht noch g'nueg! Schweschter, saget Se, die welche von uns zwei ischt schwer? die wel' kriegt 'n Mann?"

"Schämt's euch! beruhigt euch! kriegt alle beibe keinen Mann! 's geht auch so!" sagte Schwester Wanda, die erfrischt und rotbäckig von ihrem Spaziergang zurück gekehrt war und einen großen Feldblumenstrauß in die Abteilung mitbrachte. "Zankt ihr schon wieder?"

Foseffine war dann gegangen. Sie konnte das Gekeise nicht loswerden. Mit zusammengezogener Stirn horchte sie noch auf die jammervollen und häßlichen Worte, während sie unter den wehenden Bäumen des Spitalsgartens dahinging.

Es wetterleuchtete über dem See; der Himmel war mit flatternden Wolken bedeckt, zwischen denen der fast noch volle Mond hinrollte, bald verschwindend, bald aus dem zackigen schwarzen Vorhang auftauchend und einen blauen Guß von Licht auf den Weg sendend.

Als sie fast das Tor des Gitters erreicht hatte, in dem ein Seitenpförtchen für sie offen stand, kamen leichte, leise Schritte über den Kies, und eine Stimme sagte: "Guten Abend!"

Josefine wich unwillkürlich zurud. Sie hatte sich unausgesetzt mit ihm beschäftigt, hatte bei dem Zank der Kranken gedacht: Wie entsetzt würde Hovannessian sein, wenn er dies hörte! Sie hatte sich eben gewöhnt, alles an ihm zu messen, was ihr begegnete.

Und nun war er plötzlich vor ihr, schien hier auf sie gewartet zu haben.

"Wollen Sie spazieren, ober sind Sie müde?" sagte er leise, indem er an ihre Seite trat.

Befangen, wortlos, taten sie neben einander einige Schritte.

"Es ist aber schwül," sagte Josefine gepreßt, "es bmmt etwas."

"O nein, noch nicht. Ich möchte, wenn Sie ers lauben, einige Worte mit Ihnen —" Seine bebende Stimme fagte alles.

Das Schweigen, mit dem sie an Josefines Hause vorüber und die noch unbebaute ansteigende Straße hinangingen, war betäubend.

Sie standen einen Augenblick und blicken auf das lichtburchstickte Stadtbild unter ihnen, auf das jetzt alle Sterne und der Mond leuchtend heruntersahen. Der Wind strich mit einem plötzlichen tiesen, dumpfen Orgelton über die Berghalde hinter ihnen.

Hovannessian hielt ihre Hand, drückte sie an die Lippen und atmete tief. "Mir ist so schwer. . . Ich kann nicht mehr zu Ihnen kommen . . . So gespannt, so unruhig . . ."

"Ja, "flüsterte Josefine mechanisch, " ja, es ift wohl — "

"Ich weiß — Sie lieben — einen — anderen —; ich — ich weiß — Sie — o, ich bin Ihr Freund — ich möchte — Ste lieben — ihn — Ihren Mann —" Er zeigte flüchtig nach oben. "Ach, könnt ich Sie nehmen und aus allem heraustragen, und wir fliegen, fliegen auf einen schönen Stern! Wuß ich — muß ich sort bleiben? Soll ich — Josefine?"

Sie hob ihre angstvollen Augen auf, flehend, außer sich. Nein! nein! flehten ihre Augen. "Ja," hauchten ihre zitternden Lippen.

Er stöhnte auf, der Fleheblick brachte ihn um alle Besinnung.

Josefine fühlte plötzlich etwas Starkes, Mächtiges, Heißes, das sie ganz umschlang, ganz einhüllte.

Sie zerschmolz in einer nie empfundenen Glut.

Eine Flamme zuckte auf ihren dürftenden, verbrannten Lippen.

Sie bäumte sich zurud, ftemmte die Hände gegen seine breite, hochklopfende Bruft . . .

"Billst du nicht mein sein? willst du nicht?" rauschte es an ihrem Ohr wie ein Wilbbach. Und der wilde Bach ihres Blutes schrie "ja". Aber ihr selbst unerklärslich, unbewußt riesen die Lippen: "Nein! nein!"

"Nein!" Er loderte seinen Arm um ihre Schulter,

er seufzte laut.

"Nein?"

"Nein!" wiederholte die Frau, "nein! nein!"

Sein Arm sank herab. Er nahm ihre Hand, klemmte ihre Finger zwischen seine Zähne. "Ich soll nicht wiederstommen?"

"Nein!"

"Und du wirst mich vergessen, Josefine?"

Ein gebrochener Laut kam aus ihrem Munde, sie bebte am ganzen Körper. "Sterben," flüsterte sie rauh, "nur sterben!"

Ein plötlicher Schauber überlief seine große, prächtige Gestalt. "Das ist zu schwach für dich! — du — wirst leben," sagte er leise, nachdrücklich.

Die Hand vor den Augen stand er eine Weile stumm. Josefine rührte sich nicht. Die Luft war voller Seufzer.

Ihr war, als sei er schon fern, fern, als sei sie schon gestorben.

"Nach mir — was ich tun werde, fragst du nicht," sagte er bitter.

Haftig trat sie auf ihn zu: "Was wirst du tun?" Da zog er sie noch einmal in die Arme und begann zu slüstern, in seiner Sprache, mit erstickter Stimme, mit nassen Augen, einen Segen, ein Gebet, einen Dank. Und dann: "Lebe! lehre mich zu ertragen! du wirst vieles tun! Ich werde von dir hören. Bielleicht hörst

bu von mir. Wir haben Aufgaben dort — du weißt ... in Rußland!" Sein Ton verlor die dringende Wärme, seine Augen blicken groß und über sie hinaus. "Zwischen dir und mir liegt ein Dolch," sagte er mit gerunzelten Brauen. Seine Arme gaben sie frei. "Du hast es so gewollt."

Das Wetterleuchten um sie herum ruhte keinen Augenblick, es war ein rotes und grünliches Lohen, die ersten Donner rollten über den See. Hell schien der

Mond.

"Erschlagt mich, ihr Blige', wimmerte Josefines gequalte Seele, , dies ift mehr, als ich tragen kann."

Sie wendete sich um, entfernte sich: "Einziger Freund!" stammelte sie mit gesenktem Kopfe, "lebe wohl — glücklich du! — vergiß — ich — ich — danke — dir —"

Sie verschwand im Schatten der Bäume. Ihre

Worte berklangen klagend im Rauschen ber Afte.

Hovannessian ließ sie gehen . . . Er wartete, daß sie zurückehren, daß sie wenigstens den Kopf nach ihm zurückwenden würde.

Aber sie tat es nicht. Mit wankenden Schritten, in gebeugter Haltung, aber durch eine unerklärliche Kraft beseelt ging sie vorwärts, blind geradeaus.

Wenn ein Berg bort vor ihr mare, sie wurde hin-

burchgehen, bachte ber Mann.

Er folgte ihr in einiger Entfernung, sah, wie sie in den Lichtkreis ihres Hauses trat, wie sie sich zu kurzer Raft an die Pfosten des kleinen, hölzernen Borbaues lehnte. Mit hintenüber gesunkenem Kopf stand sie, den Hut in der schlaff herabhängenden Hand.

Er fühlte, daß er sie allein laffen muffe, aus Schonung, aus Zartgefühl, aus einer Liebe, die er sich selbst nicht zugetraut, und die ihm plötzlich gekommen war, irgendwoher, vom Himmel herunter oder aus dem Herzen der Frau, die ihn geboren.

"Gefunden und verloren", dachte er. "Warum drängt alles vorwärts! Warum konnte es nicht bleiben, wie es war!"

Sie war im Hause verschwunden.

"Gott schütze dich! Gott sei mit dir!" murmelte der Mann unter den Bäumen, mechanisch —

Er glaubte an keinen Gott, er glaubte an keinen Schut, der sich erslehen ließ, aber in dieser heiligen Stunde fand er auf seinen Lippen die Worte seiner Mutter, die er liebte, die Worte einfältiger, demütiger, ergebener Bärtlickkeit.

Auf dem Bänkchen in der Anlage, wo er ihr Haus sehen konnte, verbrachte er die Nacht.

3mei Tage später hatte er die Stadt verlaffen.

\* \*

Und Josefine lebte weiter in bem veröbeten Zimmer, in bem veröbeten Sause, in ber veröbeten Stadt.

Die Welt war eine Wüste geworden.

Lebte weiter, ein Leben ohne Sinn und Inhalt, ohne Sonne und Stern, verstümmelt und verarmt.

Lebte so, lange, lange Monate, vier qualvolle Monate.

Nicht untätig, aber in einer seellosen, bewußtlosen Tätigkeit, aufnehmend und wieder vergessend, und von neuem aufnehmend und von neuem vergessend.

Die Arbeit, ihre Ehre und ihre Hoffnung, war wieder nur das Opium geworden, das ihre Schmerzen betäubte, abstumpfte, einschläferte.

Sie spann sich in ein dichtes Netz; was draußen vorging, war so gleichgültig geworden. Eine seltsame Unempfindlichkeit gegen Böses und Gutes stellte sich ein. Ihr Berkehr mit den Kindern selbst, mit den Hausgenossen und Freunden wurde äußerlich und unfruchtbar.

Mus der Einsamkeit kommen wir, in Einsamkeit leben wir, in die Einsamkeit kehren wir zurück,' fühlte sie, und groß und fremd blickte sie die anderen Menschen an, die von Gemeinsamkeit, Zusammenwirken, Solidarität sprachen.

Sie mar allein.

## Diertes Buch.

Por dem Bahnhofsgebäude, auf dem geräumigen Platz um den schönen Brunnen und unter den Säulen-gängen stand eine Kopf an Kopf gedrängte Menge.

Die Silberlinden des Plates und der ausmündensden Straßen waren schon gelb und dünn belaubt, aber eine heißrote Oktobersonne schien durch weißlichen Staub und Dunst und machte die grüne, weißschäumende Limmat, deren lebendige Wasser, rasch und wirbelnd nach der Austaung, zu den Mühlen unterhalb der Brücken niederzauschen, zu einem erfrischenden, Erquickung hauchenden Anblick

Frauen ohne Kopfbebedung, mit Körbchen am Arm, braune Großväterchen mit qualmenden Pfeisen, Kinder in bunten Sommerkleidern und Mädchen mit Kinder-wägelchen bildeten Gruppen unter den Arkaden, nah den Ausgängen. Eifrig äugten sie nach den vom Portier ausgehängten Schildern, welche die ankommenden Züge verkünden sollten; Lachen und Scherzworte belebten zuweilen die Gruppen, unter denen es kein Stoßen und Drängen gab, wohl aber eine gemeinsame angenehme Aufregung, die Erwartung von etwas Fröhlichem und Willkommenem.

Lauter und dichter drängte sich die Menge auf dem

Sie spann sich in ein dichtes Netz; was draußen vorging, war so gleichgültig geworden. Eine seltsame Unempfindlichkeit gegen Böses und Gutes stellte sich ein. Ihr Berkehr mit den Kindern selbst, mit den Hausgenossen und Freunden wurde äußerlich und unfruchtbar.

Aus der Einsamkeit kommen wir, in Einsamkeit leben wir, in die Einsamkeit kehren wir zurück,' fühlte sie, und groß und fremd blickte sie die anderen Menschen an, die von Gemeinsamkeit, Zusammenwirken, Solidarität sprachen.

Sie war allein.

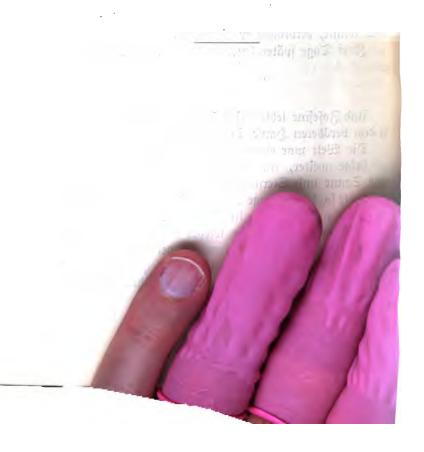

## Diertes Buch.

Vor dem Bahnhofsgebäude, auf dem geräumigen Blatz um den schönen Brunnen und unter den Säulengängen stand eine Kopf an Kopf gedrängte Wenge.

Die Silberlinden des Plates und der ausmündenden Straßen waren schon gelb und dunn belaubt, aber eine heißrote Oktobersonne schien durch weißlichen Staub und Dunst und machte die grüne, weißschäumende Limmat, deren lebendige Wasser, rasch und wirdelnd nach der Aufstauung, zu den Mühlen unterhalb der Brücken niederrauschen, zu einem erfrischenden, Erquickung hauchenden Anblick.

Frauen ohne Kopfbedeckung, mit Körbchen am Arm, braune Großväterchen mit qualmenden Pfeisen, Kinder in bunten Sommerkleidern und Mädchen mit Kinder-wägelchen bildeten Gruppen unter den Arkaden, nah den Lusgängen. Eifrig äugten sie nach den vom Portier hängten Schildern, welche die ankommenden Züge en sollten; Lachen und Scherzworte belebten zus die Grut wurter denen est kein Stoßen und aber eine gemeinsame angenehmertung von etwas Fröhlichem und

r drängte sich die Menge auf dem

Sie spann sich in ein dichtes Netz; was draußen vorging, war so gleichgültig geworden. Gine seltsame Unempsindlichkeit gegen Böses und Gutes stellte sich ein. Ihr Verkehr mit den Kindern selbst, mit den Haußegenossen und Freunden wurde äußerlich und unfruchtbar.

Aus der Einsamkeit kommen wir, in Einsamkeit leben wir, in die Einsamkeit kehren wir zurück, fühlte sie, und groß und fremd blickte sie die anderen Menschen an, die von Gemeinsamkeit, Zusammenwirken, Solidarität sprachen.

Sie war allein.

## Viertes Buch.

Vor dem Bahnhofsgebäude, auf dem geräumigen Blat um den schönen Brunnen und unter den Säulen-gängen stand eine Kopf an Kopf gedrängte Menge.

Die Silberlinden des Plates und der ausmündensden Straßen waren schon gelb und dünn belaubt, aber eine heißrote Oktobersonne schien durch weißlichen Staub und Dunst und machte die grüne, weißschäumende Limmat, deren lebendige Wasser, rasch und wirbelnd nach der Ausstaung, zu den Mühlen unterhalb der Brücken niederzauschen, zu einem erfrischenden, Erquickung hauchenden Anblick

Frauen ohne Kopfbebedung, mit Körbchen am Arm, braune Großväterchen mit qualmenden Pfeisen, Kinder in bunten Sommerkleidern und Mädchen mit Kinder-wägelchen bilbeten Gruppen unter den Arkaden, nah den Ausgängen. Eifrig äugten sie nach den vom Portier ausgehängten Schildern, welche die ankommenden Züge verkünden sollten; Lachen und Scherzworte belebten zuweilen die Gruppen, unter denen es kein Stoßen und Drängen gab, wohl aber eine gemeinsame angenehme Aufregung, die Erwartung von etwas Fröhlichem und Willkommenem.

Lauter und dichter brängte sich die Menge auf dem

Plat, unter den gelichteten Bäumen; bis zum Eingang ber Löwenstraße ftanden fie, schlossen den kleinen Zeitunge: kiosk an der Brücke ein und gestatteten felbst dem elektrischen Tram und den gelben Bostwagen nur eine langsame, beengte Durchfahrt. Hier herrschten die Mannerkleider vor, aber nicht die gewohnte dunkle Tracht des Städters, sondern weiße und weißblaue Turnerkleidung, aus der schlanke gebräunte Arme und Nacken hervorsahen. Fahnen und Banner wurden von Zeit zu Reit bewegt, zuweilen spielte ein nahe dem Brunnen aufaestelltes Musikkorps. Die Sonne blinkte in dem springenden und stürzenden Waffer und auf den blanken Messingröhren der Trompeten; Jodler stiegen wie Bogelrufe empor, und ein kleiner Trupp italienischer Arbeiter, ausammengebrängt in einer Ede, sang ein taktmäßig mit ben Spazierstöden auf ben Strafensteinen betontes Schelmenlied. Der Zug pfiff, eine Rirchenuhr folug, dann schlug auch die Uhr des Bahnhofs mit hellem, schwirrendem Schlag: fünf Uhr.

Das ersehnte Schilb wurde herausgehängt, Mütter und Bäter strebten, sich in die Nähe der Doppeltüren zu drängen, die Kinderwägelchen bilbeten Spalier, die Portiers öffneten, und die Kinder der Ferienkolonien, alle mit Sträußen in den Händen, mit weinlaubbekränzten Hüten, mit Eseuzweigen um den Hals, mit Eichenkränzen, die auf der Spitze eines Stockes schaukelten, alle lustig, erhitzt, bestaubt und betäubt von der Fahrt und dem Lärm, kamen laufend und springend die einen, verträumt und langsam die anderen aus der dämmerigen Halle in das blendende Sonnenuntergangsrot heraus. Es wurde geküßt, umarmt, geschrien, gesucht, kleine Reisetaschen und Köfferchen geschwenkt, ein fröhliches,

lautes Gewimmel entstand zu den Füßen der großen Sandsteinpseiler, unter den Bogen. Die roten Heidestrautsträuße, die bekränzten Strohhüte, die bunten Herbsteblätterranken, in die einige der kleinsten Reisenden vom Mützchen bis zum Saum des kurzen Kleides eingehüllt waren, schwärmten zwischen die Großväterpseischen, die ausgestreckten Mutterarme, die den Weg versperrenden Kinderwägelchen hinein, slimmerten abwärts über die breiten Stufen und verloren sich in der Menge.

Ehe die Eltern noch ihre Kinder, die Kinder ihre Mütter gefunden, kam der zweite festlich erwartete Zug an; eine andere Pforte öffnete sich, donnernd suhren die Bagen in die Halle, siegreiche Turner mit radgroßen Lorbeerkränzen, mit bekrönten Bannern erschienen auf der Treppe, Hurrageschrei, Bravorusen, Händeklatschen erscholl ihnen entgegen, die Fahnen der auf dem Plaze Bartenden begrüßten die Fahnen der Ankommenden, die Musikanten schmetterten los, hüben und drüben, hinter den Turnern tauchten braune bärenstarke Gestalten auf in dunklen ärmellosen Sammetwämsern, Sennen aus dem Bernerland, aus dem Freiburgischen, von denen zwei je eine junge Tanne, die sie mit ihren eisernen Fäusten aus dem Berggestein gerissen zu haben schienen, über den Häuptern der Heraustretenden schwenkten.

Die Luft erbraufte von Jubel. Jemand intonierte das Schweizerlied, und Gottfried Kellers feurigeinniges:

"D mein Schweizerland! o mein Heimatland! Wie so innig, feurig lieb ich bich!"

dröhnte aus Hunderten von jungen Kehlen über den menschenvollen Plat.

Alles war laute Freude, Stolz, gute Laune — man ftand und fang, schrie, lachte, ohne sich zu drängen, ohne

Eile fortzukommen, ohne beläftigende, die Menge in Berwirrung bringende Polizei.

Eines jener improvisierten Feste, an denen das Schweizerleben so reich ist, ein Besuch der Bergbewohner bei den Städtern, kräftig geseiert durch körperliche Spiele und heitere Wettkämpse in allerlei Fertigkeiten, begann mit diesem jubelnden Empfang auf dem Bahnhosplatze, dessen beslaggte Häuser den fröhlichen Ankömmlingen den Gruß der ganzen schönen Limmatstadt entgegenwinkten.

Der lange Wagenzug hatte eine Menge Besucher gebracht, die alle durch ein Band vereint schienen. Die wenigen Privatleute, die zwischen die geschmückten, gebräunten Gesellen vom Hochgebirge geraten waren, drückten sich langsam und wie beschämt vorwärts, wosern sie nicht Schaulust oder Teilnahme zum Stehenbleiben und Mitwarten veranlaßte. Einige begrüßten sich laut mit irgend einem starken Sennen oder einem berühmten Schwinger, stolz auf die Bekanntschaft und hoffend, daß von dem Glanze jener Berühmtheit etwas auf sie selber hinstrahlen werde. —

Einer nur, ein kranker gelber Mann, schleppte sich teilnahmlos und mühsam durch die gestauten Massen. In einem eleganten Anzuge, der ihm zu weit war und jene uns so sehr auffallende Mode von ehegestern zeigte; mit einer kleinen juchtenledernen Reisetasche, die ihn ganz auf die linke Seite hinunterzog. Der unter den Schlapphüten unangenehm hervorstechende Zylinder gab ihm etwas Erotisches; tief saß er ihm über den matten Augen.

"Billete vorweisen gefälligst!" schrie der Beamte an der Schranke zum Gott weiß wiedieltenmal und streckte auffordernd die Hände aus.

Der kränkliche Reisende beachtete nichts, hörte nichts.

Den Kopf zwischen ben Schultern, die Rechte auf die Brust gedrückt, wollte er ächzend vorübergehen. Als der Beamte ihn lauter anxief und den Arm vor die Nach-drängenden hielt, stieß er einen Schrei aus und begann plötlich zu laufen.

"Halte la!" schrie der Beamte. "Billet!" Eine resolute Frau pacte ihn am Armel.

"Ach! ach!" machte der Ergriffene kläglich, als ob die Schulter ihm vom Zupacken schmerze; die Hand, mit der er endlich das verlangte Billet hervorzog, war blaß und gedunsen und zitterte so sehr, daß ihm das Kärtchen entfiel.

Der Beamte schimpfte, ein paar Flüche wurden börbar.

Endlich war alles in Ordnung, aber der kranke Mann kam nicht weit; von einer plötzlichen Ohnmacht befallen, mußte er in den Wartesaal geführt werden, das mit er sich erhole.

Der Portier übergab ihn einem Kellner, ber ben Feingekleideten auf englisch um seine Befehle befragte.

Der Reisende antwortete in deutscher Sprache mit geschlossenen Augen: "Kognak, Gepäckträger, Droschke!" Nach dem Kognak erholte er sich sichtlich, und als er dem Gepäckträger, der die kleine Tasche übernommen hatte, durch die Korridore folgte bis zur Rückseite des Bahnshofes, wo es möglich war, einen Wagen zu erlangen, war sein Schritt nicht ganz so schleppend wie vorhin.

Zwei hübsche Mädchen mit großen Hiten und engsgeschnürten Taillen strichen dicht an dem Reisenden vorsüber. Er hob den Kopf und sah ihnen nach, sein Gessicht belebte sich. "fit! Träger!" machte er halblaut, "wie beiken die?"

Verständnissos blicke ihn das verschwiste Gesicht unter dem blanken Mützenschild an; die plötzliche Beränderung des schlassen Kranken war wie Hererei. "Sie kommet wiet her, gelte Sie?" sagte der Träger herablassend.

Der Reisende stieg ein.

Der :Droschkenkutscher knallte.

"Drifig Rappe, Herr!" sagte der Träger, sich aufstellend. "Drifig Rappe, Sie!" schrie er zornig, als er keine Antwort bekam, und er folgte dem sich bewegenden Wagen.

"Drifig! Sie!" rief ber Kutscher.

"Bardon! vergeffen!"

Der Träger erhielt fünfzig Centimes, aber er mußte fie zwischen den Straßensteinen aufsammeln, der zerftreute Reisende hatte sie hinausgeworfen.

Eine halbe Stunde später stand der gelbe, kranke Reisende vor dem Hause "Zum grauen Ackerstein" und las, sich niederbeugend, auf dem blanken Messingschilde den Namen: Dr. Georges Geher.

Er hörte noch das langsame Wegrollen des Wagens, der ihn hergebracht; jenseits der Tür mit dem Messingsschilde erklang Gelächter, leichte Füße trippelten, eine Flurlampe wurde angezündet.

Das letzte Abendrot erlosch hinter der roten Garbine des Flurfensters; der Reisende spähte hinaus auf den weiß herauf schimmernden gekrümmten Weg, den ein knorriger Apfelbaum mit gelichteter Krone überwölbte. Er spähte hinein zwischen die bunten Borhänge vor der

Glastür. Das Gelächter, die leichten Schritte waren verhallt, still brannte die Lampe auf dem schmalen Örn.

Ein Heimchen schrillte vernehmlich; das Herz des Ankömmlings pochte so, daß die Musik des Heimchens damit zusammenklang. Zum Umsinken müde, mit zu-

sammengebissenen Zähnen stand er unschlüssig.

Endlich erhob er die gedunsene, zitternde Rechte und tastete nach der Klingel. Auf einmal suhr er empor: die Finger hatten eine Vertiefung gefunden mit einem slachen Knopf. "War er nicht sonst groß und von Glaß?" murmelte er und beugte sich zu dem flachen Metalknopf in dem glänzenden Grübchen.

Er wollte lachen. Der linke Mundwinkel zog sich gegen das Ohr abwärts, die linke Schulter zuckte gegen das Ohr herauf.

"Üh! wieder!" ächzte er und fuhr sich glättend über

die perzerrte Wange.

Dann, mit einem ungeduldigen Kopfschütteln, legte er zwei Finger auf den Metallknopf in dem Grübchen und drückte.

Ein langanhaltendes, starkes Leuten ertönte, dann Türöffnen, Schritte.

Vor dem Reisenden stand ein schönes, schwarzshaariges Mädchen in einer seuerroten Armelschürze, groß und schlank, eine Stricknadel zwischen den Zähnen.

"Bona sora," zischelte sie, "zu wem wünschen Sie?" "Frau Geher," murmelte der Fremde und verzerrte sein gelbes Gesicht in entsetzlicher Weise.

Das schöne Mädchen wich zurück, ohne ihren Widerwillen zu verbergen. "Die Frau ist net daheim, ist mir leid," sagte sie kurz, indes sie die Stricknadel zwischen den weißen Zähnen herauszog. "Wann kommt sie?" beharrte der Besucher, das hübsche, finster gewordene Gesicht eindringlich musternd.

"Um elf in der Nacht halt ober um zwölf!"

Der Fremde ächzte und schüttelte den Kopf. Argwöhnisch schaute er sie an. "Wo ist sie denn so lange?"

"Ja, in der Klinik halt! Wenn mer emal Uffistentin

ischt, net wahr?"

"Ach!" er schlug sich vor die Stirn, lachte auf seine nervöse, entstellende Weise und fragte grämlich: "Wer ist benn sonst daheim?"

Das Mädchen wunderte sich. "Der Herr Bernstein ist mit dem Fräulein Helene im Kolleg, aber der Herr Loginowitsch ist vielleicht baheim, i will go frage!"

Sie ging schnell und ohne anzuklopfen in eine Tür hinein; als sie zurückkehrte, kam ein etwa elfjähriges, hellgekleidetes Mädchen mit langen, braunen, um Stim und Nacken herabhängenden Haaren mit heraus. Die Kleine drängte ihre zarte, schmächtige Gestalt an die des schwarzhaarigen Mädchens, dessen kräftige Schönheit neben dem durchsichtigen Kindergesicht mit den großen, weit aufgeschlagenen und dennoch wie schlasenden Augen fast derb erschien.

"Die Mama ift in der Klinik," sagte eine leise, süße Stimme, und die durchsichtigen Bäckhen erröteten.

Auch das kranke Gesicht des Besuchers hatte sich gerötet; die Augen waren wie mit Blut gefüllt, der Mund zuckte unaufhörlich. Er hatte die Arme erhoben und sagte, gewaltsam seine Stimme dämpfend und ohne den Blick abzuwenden: "Aber du bist zu Haus!"

Damit trat er über die Schwelle, die Tasche schleifte er nach . . .

"Ich?" schrie die Kleine schrill auf und flüchtete vor

dem Eindringling bis in die offenstehende Küchentür. "Laure Anaise! komm! komm!" Sie stampste mit den Füßen und sing an zu weinen.

**k** 3**k** 

In einem mutlosen und störrischen Ton sagte der Besucher, daß er warten wolle. Und wie angezogen von der schwarzen Inschrift auf dem achteckigen Porzellanschild ging er auf jene Tür zu.

Laure Anaise folgte ihm und öffnete: ein Windstoß kam durch das unsichtbare offene Fenster jenes schmalen Raumes und trieb die Flamme der Fluxlampe in einer

roten Spite empor.

"Stüsi," murmelte das Mädchen, "es geht zu lang! Warten? ja, es kann elsi, zwölsi werden, bis daß sie kommt! Lieber morgen."

Der Fremde saß auf einem Stuhl neben dem Schreibstisch und antwortete nicht.

Das Mädchen stolperte über seine Juchtentasche. "Jesis Gott!" schrie sie auf, bedrückt und aufgeregt. Mit einem langen Schritt trat sie über das Hindernis hinweg und berührte den Eindringling an der Schulter. "Sie!" keuchte sie, "hören Sie net? kommen Sie morgen wieder!"

"Eine Lampe!" erwiderte er, ohne den Kopf zu ersheben, aber die Schultern zog er zusammen, als sei er gebrannt. "Eine Lampe und ein Glas Wasser!" Sein Achzen klang dem Mädchen schauerlich.

Sie wich an die Tür zurück, lief zu Herrn Logis nowitsch, pochte und stürzte zu ihm hinein.

"Da ift einer! D, kommet Sie g'schwind! Er ischt

so wie von Holz, ganz wie Holz — ins Zimmer gangen — ganz wie — Holz!"

Loginowitsch, die Feder hinterm Ohr, sprang auf, seine runden Brillengläser funkelten verwundert. "Ich verstehe nicht wie immer," sagte er und lachte, daß sich sein kleines, verzwicktes Gesichtchen in noch engere Falten zog. "Was wollen Sie?" Plötzlich horchte er auf: "Tschisch! weint etwas?"

Sie liefen hinaus — über den Flur schallte ersticktes Weinen und Geschrei.

Dort an der Tür des Warteraumes wehrte sich Rösi in den Armen des Fremden, der sie an sich preßte und wie sinnlos auf Haar und Gesicht füßte. Sein Hut lag auf dem Boden, sein haar und bartloser gelber Kopf glich einem Totenschädel.

Nun ließ er ihn wie gefättigt hintenüberfallen und sich das Kind aus den Armen reifen.

Es zuckte und schrie wimmernd in Laure Anaises Kleiderfalten hinein.

Das große Mädchen zog sie mit sich fort. Es war wie eine Flucht. Noch hinter der zugezogenen Küchentür klang ungeschwächtes Weinen.

Loginowitsch setzte sich in Positur. Er war purpurrot und schimpste auf Russisch, dann auf Deutsch: "Fort: fort! hinaus! was willst du machen? willst du Kind töten?"

Der Eindringling war ganz teilnahmlos geworden. Erschöpft lehnte er an der Wand. Die dunklen Lider bedeckten die Augen ganz. Er schien plötzlich zu schlafen.

Der junge Russe schrie aus der andern Ede: "Nein, das geht nicht! das geht nicht." Seine Stimme wurde immer leiser, ganz zutraulich zuletzt. Er ging auf den

Fremben zu und sagte zweiselnd: "Krank vielleicht? Bas wollen Sie? Sie ist nicht für die Männer, aber für die Frauen und Kinder. Können Sie zum Arzt gehen."

In dem fleischlosen Gesicht zuckte es; mühsam und schläfrig tat der Eindringling die dunklen Augen auf. Seine Blicke waren erloschen, stumpf und gläsern. "Wer wohnt hier?" murmelte er, aber er schien sich selber zu fragen, keine Antwort zu erwarten.

Loginowitsch lächelte mit achselzuckendem Mitleid. "Biele Leute wohnen hier. Wen mussen Sie sehen?"

"Draußen an der Tür steht ein Name," machte der Fremde lauernd.

Der Russe winkte abwehrend. "Der Name macht gar nicht. Es gibt nicht mehr."

Bwei gelbe Funken fuhren aus den müden Augen des Fremden. "So, so! gibt nicht mehr? Wer sagt das? Aber der Name steht an der Tür. Ein Widerspruch eo ipso, nicht wahr! Ah! ah! Ist er tot?" Er zwinkerte mit den Lidern und grinste wie im Borgenuß einer angenehmen Botschaft. "Es würde mich interessieren, zu hören, was Sie von ihm wissen! Haben Sie ihn tot gesehen, Herr — wie war der Name?"

"Loginowitsch," murmelte der Russe. "Was wollen Sie? Ich verstehe nicht. Tot oder abwesend — ich weiß nicht von diesem. Es interessiert mich nicht."

"Abwesend?" forschte der Zudringliche, "Sie sagten abwesend, Herr Loginowitsch? Abwesend wo? Es intersessiert mich! Wo? Um Gottes willen, wo?"

Vor seinem scharf und drohend gespannten Gesicht wich der Ausse zurück.

"Wir wissen nicht. Es kümmert mich nicht. Können Sie Frau fragen. Nun gut, geben Sie!"

Und er öffnete einladend die Haustür mit dem Messingschild.

"Wohin?" rief der Besucher in langgedehntem seufzenden Ton. Dann redte er sich und zog die neuen, gelben Glacos ab. "Ich werde warten. Ich habe lange gewartet. Ober halt, man kann sie rufen! Sagen Sie, Herr Loginowitsch, ein Verwandter! Einen Nachfolger hat er nicht? Sind Sie vielleicht der Nachfolger? Nein? Nein! Sie ist in der Klinik, sagen Sie, Herr Loginowitsch? In welcher Klinik? Ich kannte die Kliniken auch. War viel dort, ja, ja. Haben Sie ihn tot geschen? Nein? Und kein Nachfolger? Erstaunlich! Ich dachte bestimmt, ich hätte so gehört. Können Sie mir ein Glas Wasser geben? Ich bin sehr erschöpft. Das Sprechen strengt mich an. Aber ein Genuß! ein wahrer Genuß. Ich danke dem Zufall eine angenehme Bekanntschaft!" Achzend hielt er inne und wischte sich die Tropfen von der Stirn. "Geben Sie mir einen Stuhl, ich falle um. 3ch schwöre Ihnen, es war mir angenehm, Sie zu treffen. Ich dachte anfangs, Sie seien ber Nachfolger. Aber nein, Sie sind vielleicht etwas jung. Ich kann Im Wartezimmer fteht ein siten, wo Sie wollen. Schreibtisch jetzt und die Regale alle. Man fieht so etwas gleich. Leben hier recht vergnügt, hm? Ja, ja, nun bitte ich aber dringend, daß Sie gehen, Herr Loginomitsch! So schnell Sie können! Es wird die Frauenflinik sein, selbstverftändlich! Sagen Sie: ein Berwandter! Sagen Sie: ein Bater, der sein Kind füßte. Ja, Berr Loginowitsch, das haben Sie gesehen! das! Ginen Bater, der sein Kind tüft! Sie haben doch nichts anderes vermutet? Erlauben Sic, daß ich mich legitimiere!"

Mit einer haftigen Gebärde zog er ein Kartenetui

hervor und entnahm dem Täschchen eine angegilbte Karte, die er schwebend zwischen den langen, knochigen, weißen Fingern hielt.

Der Ruffe musterte ihn mit aufgeriffenen Augen; er überlegte, welchem klinischen Fall ber vor ihm Sitzende

wohl entsprechen möchte.

"Erfahren Sie, wer ich bin, Herr Loginowitsch,"
sagte der Gast in dumpsem Theaterton. "An der Schwelle
seines alten Glücks" — er schluchzte laut auf — "an
der Schwelle seines alten Glücks sitzt der Mann, welcher
das Unglück hatte, zeitgenössische Borurteile zu verletzen,
und dem man dasür das Herz brach!" Er stöhnte und
begann heftig und unverhüllt zu weinen. Sein verzerrtes Gesicht, sein Blick voll Anklage und Borwurf,
der nach oben gereckte Zeigesinger der erhobenen Hand,
die tönenden Worte — alles erschien zugleich unecht und
echt, spontan und studiert, wahr und unwahr, berechnet
und natürlich und verlogen.

"Sind Sie ein Artist?" entsuhr es dem erstaunten Loginowitsch.

Der Russe war gegangen, um Josefine von der klinik zu holen.

Laure Anaise ließ sich nicht sehen, Rösli wich nicht von ihrer Seite.

Da knarrten Schritte über den Kies, Schritte auf den Steinstufen der Vortreppe.

Der Wartende richtete sich auf. Er hatte an dem Tischen im Flur gesessen und eine Karaffe Wasser leer getrunken.

Ihn froftelte, und die herankommenden Schritte

vergrößerten sein Unbehagen. Er zitterte und suchte mit den Augen nach einem Unterschlupf. Doch blieb er sitzen.

Josefine kam allein.

Sie öffnete mit dem Drücker und betrat den Flux mit ihrem gewohnten, etwas harten Schritt. In ihrem schwarzen Blusenkleide sah die Gestalt jugendlich und aufrecht aus.

Das schmale Gesicht leuchtete hell unter dem kleinen dunklen Hute; sie trug ein Bücherpaket und ein Kistchen Trauben, die sie aus der Stadt heraufgeholt hatte.

Morgen war Röslis Geburtstag.

Loginowitsch hatte sie nicht getroffen.

Als sie den gelben, kahlen Menschen an dem dreibeinigen Tischhen sitzen sah, blieb sie stehen, preßte die Gegenstände, die sie trug, fester an sich.

Ein leifer Laut, wie von einem fterbenden Bogel,

kam aus ihrer Rehle . . .

Auge in Auge verharrten sie, eine Sekunde lang. "Ift es —" begann sie zweiselnd, und die Bücher

fielen zu Boben.

Der Sitzende kroch ganz in sich zusammen: "Sosine," murmelte er, "kann ich hier bleiben?"

Die Stimme durchzuckte sie, es wurde dunkel vor ihren Augen. Ein Abgrund dampfte herauf. Sie konnte sich nicht vorwärts bewegen. Sie hörte eine Stimme sagen: "Bist du schon frei gekommen?" Es mußte wohl ihre Stimme sein. "Warum bist du noch vor der Tür?" sagte sie scheu; ihre töbliche Angst wurde zu einem blassen Läckeln. "Willst du nicht hineingehen?"

Er rührte sich nicht, sondern starrte seiner Frau in jeder Bewegung nach, die sie machte. "Sosine," seufzte

er, "gib mir zu essen! Ich habe gewartet, um mit dir zu essen, ben ganzen Tag. Hast du guten Wein? Sieh mal, wie ich außsehe! Sieh meine Hände! Sie haben mir ein Vierteljahr geschenkt, die Schufte. Dachten wohl, ich sollte lieber bei dir krepieren! Seit Jahren leide ich an Dyspepsie. Gibt es was rechts zu essen? Wo kann ich mich hinlegen? Ich din wie ein Toter. Die Überraschung ist mißglückt, du bist nicht überrascht, Sesine, nicht angenehm wenigstens! Nun sag mir, was ist das für ein Lasse, der hier den Hauswart macht? Wollte mich hinqusschmeißen, der Bub! Und das saubere Mädle, wer ist die? Alles fremd! alles fremb! Hu!"

Er stütte ben Ropf, schüttelte sich und achzte.

"Ich muß eine Kur durchmachen, regelrecht... Nun, du schlachtest wohl kein Kalb für mich, Sessine? Wegen meiner nit! Da hausen Polen und Polacken! Pah! Haft du keinen Wein? Wir müssen doch das Wiedersehen seiern, Frau? Hast du Geld? Sie haben mich auf die Straße gestellt mit fünfzig Franken. Das andere ist draufgegangen! Alles selbst verdient und wie noch! Pah!"

Er spie auf den Boden wie ein Fuhrknecht und lachte grimmig. Dann stand er mühsam auf, blickte Josh scheu von der Seite an. "Zu wem komm ich da? Sag's, Frau! Willst du mich nit? Hast keine Hand? keinen Gruß? Die Freude war zu groß, gelt Sessine? Nun, mir ist's eins! Nit so viel frag ich nach euch! Tag und Nacht, jede Stunde, jede Minute hab ich gesbetet, hab ich gebetet: Wiederschen, ach, nur's Wiederschen erleben, und dann — was danach kommt — Schweigen. Nun steht man da, nun sieht man sich und —"

Er machte ein paar taumelnde Schritte gegen die Tür zu, er ächzte wie ein Greis.

"Bon Pharisäern verklagt, von Pharisäern verurteilt, von Pharisäern gerichtet, von dem — eigenen — eigenen — einzig — und — unerschütterlich — geliebten — verzweiflungsvoll — geliebten — eigenen — Weibe versstoßen —"

Er knidte zusammen und fank mit ber Stirn gegen bie Wand.

"Wohin! wohin!" schluchzte er, "teine Hand, keinen Gruß? Gott, erbarm bich meiner!"

Josefine trat endlich zu ihm. Ihre Hand zitterte, ihr Atem stocke, ihre Stimme war kalt, aber sanst. "Du sollst alles haben, Georges. Vater hat vor kurzem Wein geschickt. In einer halben Stunde ist ein Nachtessen bereit. Wirst auch gut schlasen nach der Anstrengung, wirst dich erholen. Die Worte alle sind nicht nötig — du weißt wohl, wer ich bin."

Er wandte sich um, seine naffen Augen enthüllend, sein Mund zuckte unaufhörlich.

"So wahr mir Gott helse, ich werde jetzt in der Tugend leben!" sagte er kläglich, "ich habe Gnade gestunden, meine Seele ist erweckt. Die Worgenröte ist da! Wir werden glücklich sein, Sessine.

Sein Gesicht wurde wie ein Tuch, die Nase scharf und spitz — er siel in Ohnmacht und lag eine Stunde lang besinnungslos.

Laure Anaise half Josefine den Ohnmächtigen auf Hermanns Bett legen. Er war so leicht, daß beide er-

ichraken, als sie ihn aufhoben. Die feinknochige, weichliche Gestalt knickte zusammen unter ihren Händen.

Das schöne Mädchen blickte widerwillig auf ben Hingestreckten, schüttelte den Kopf und küßte Josefine traurig auf die Backe.

"Ja . . . aber," begann sie.

Josefine winkte ihr zu schweigen. "Sieh, wie krank er ist," sagte sie mit mahnender Stimme. Sprach sie zu jener? Mahnte sie sich selbst?

Ihr gefrorenes Blut begann aufzutauen, ihre Backen färbten sich, der kalte Glanz der Augen trübte sich: langsam pochte das Erbarmen.

"Halte seine Hände hoch! Das Kopfpolster fort und unter die Küße!"

Sie rieb den Todblassen, brachte Üther herbei, tat alles, was in solchem Falle als zweckmäßig erkannt worden. Ansangs war sie nur Arzt. Allmählich kehrte ihre Seele zu ihr zurück. Sie brachte es über sich, ihn anzusehen; sie vermochte es, seine feuchtkalte Stirn zu streicheln.

"Schweige! schweige noch!" flehte ihre Seele; "hättest du geschwiegen — ich wäre nicht so gewesen."

Und mitten in ihren Bemühungen, ihn ins Bewußtsiein zurückzurufen, wünschte sie, diese Bemühungen hinsauszuschieben, um ihn beklagen und bemitleiden zu können, um ihn nicht hassen zu müssen.

"Wenn er nicht spricht, so reben diese eingesunkenen Schläfen, diese blutlosen Ohren, diese wächsernen Lippen, dieser abgemagerte, in langer Haft verbrauchte Körper eine unwiderstehliche Sprache, fühlte sie, und sie konnte dieser Sprache horchen und wiffen, daß sie ein Mensch war.

Wenn er sprach -- "Wer ist dies?" hatte sie die

ganze Zeit gedacht. "Was geht mich dieser an? Was hab ich mit dir zu schaffen, Frember du?"

Und ein Wiberwille, ein Efel, den sie nicht bemeistern konnte, hatte sie gepackt. "Wenn er tot zu meinen Füßen läge — ich würde es nicht fühlen," hatte sie gedacht, ganz betäubt von Entseten.

Und eine Sekunde später hatte er dort gelegen zu ihren Füßen, nicht tot, aber todähnlich, und ihre Mensch-lichkeit war wiedergefunden.

Während sie sich um ihn bemühte, wurde er unter ihren Händen allmählich wieder der Leidende, der Bergewaltigte; — mit einem ernsten mütterlichen Lächeln begrüßte sie sein erstes Augenaufschlagen, duldete seine bebenden Hände auf den ihren, empfing sein fassungsploses Schluchzen an ihrer Brust.

Und auch über den Unglücklichen kam eine sonders bare Regung. Er schwieg und weinte nur.

Schwieg, als wolle er sich ihr ins Herz hinein schweigen.

Weinte, als wolle er sich ihr ins Herz hinein weinen.

Was Josefine noch einen Augenblick vorher für unmöglich gehalten — es war geschehen: in Schweigen und Tränen hatten sie etwas von Gemeinsamkeit zurückgewonnen, und in der Frau war der ganze starke Beschützertrieb erwacht, als sie nun auf den Kläglichen, Gebrandmarkten in ihrem Arm niedersah.

Ihr wurde warm, die Augen verklärten sich, eine Art Verzückung spiegelte sich auf ihren Zügen wie in jenem Augenblick, als sie ihrem Bater so neu, so fremdartig erschienen war. Der jammervolle Mann betrachtete sie mit offenem Munde, scheu, angstvoll, in sich zusammens

finsend. Er zog seinen Kopf aus ihrem Arm und stöhnte: "Never! never! never! never!"

Die Frau aber, noch ganz ihrem Beschützerimpulse hingegeben, verstand seinen Berzweiflungsruf nicht, sie lächelte dazu. Lächelte wie eine Mutter einem kranken Kinde lächelt, ernst, sanst und überlegen.

"Du wirst gesund werden," sagte sie tröstend, stücktig seine feuchte, edige Stirn küssend und ruhig die Hände wegdrängend, die sich nach ihr ausstreckten.

"Wenn du nur erst arbeiten kannst," fügte sie hinzu. "Schlaf's bizeli, bald gibt's zu essen." Sie verließ ihn trot seines Widerspruchs.

Hermann schlich herauf, durchnäßt und schmutig. Er wollte sich an der Mutter vorüber in sein Kämmerschen drücken.

"Wieder auf dem See?" sagte sie flüsternd, "sie werden dich einmal tot bringen, Bub. Haft schon drin gelegen, scheint mir." Sie befühlte sein nasses Gewand.

Störrisch riß er sich los. "Ich war ja nit dort,"

"Nit auf 'm See, Hermann?"

"Noi!"

"Wo warst du?"

Er gähnte, warf sein strähniges blondes Haar zus rück und sagte: "Ach doch!"

"Lügst du?" sagte die Mutter und blickte ihm ins Gesicht.

"Meinethalb," erwiderte er tropig.

"Du haft Wein getrunken, bein Atem schmedt ba-

nach!" rief die Frau, seinen dünnen Arm ergreisend. "Weißt doch, daß es nit gut für dich ist."

"Bollkommen genau weiß ich's," murrte der Dreiszehnjährige, "hast mir's ja oft und oft gepredigt."

"Aber warum folgst du nit, Hermann? Weißt auch, daß du nit gut bist?"

"Kann sein," erwiderte der Bub.

"Das ist keine Antwort," machte Josefine, "rede wie sich's schickt, wüster Bub."

Er schielte sie von unten an. "Mutter, du bist so klug, alle sagen, daß du klug bist; — weißt denn nit, daß man nit gut sein kann?"

"Wieso nit kann? Warum nit?"

"Weil's zu schwer ist! Einfach."

Josefine fühlte einen scharfen Stich. "Ja, es ist schwer," sagte sie plötzlich leise. "Aber," sie stand da mit gesenkter Stirn, "man muß versuchen, Hermann! immer versuchen."

"Ich versuch's auch, alle Tag. 's ist mir schon langweilig worden."

Josefine ergriff sest seine kleine, schlaffe, schmutige Hand und zog den Buben in ihr Zimmer. Es war jener ehemalige Warteraum, voll von Büchern jetzt, mit

einem kleinen Schreibtisch und einer Waschvorrichtung "Ich sage dir etwas, Hermannli, sprich leise, es ist ein Krankes im Haus."

Ihr Flüstern, ihre Dringlichkeit erschreckten ben Buben; er wollte sich losreißen, aber sie brehte sogar ben Schlüssel im Schloß und stellte sich mit dem Rücken gegen die Tür. Es war so finster, daß sie sich nicht sahen.

"Hermannli, der Papa ist gekommen, er ist aber krank, und man muß ihn nicht stören, hörst es?" Der Bub tat einen Sprung in der Dunkelheit, tastete nach der Mutter. "Der Pappe?"

"Wohl! ich sag's. Es ist ihm aber nit gut gangen, Hermannli; man fragt ihn um nichts, qualt ihn nit. Beißt es jett?"

"Aus Afrika?" fragte nach einer Weile der Junge in eigentümlich zweifelndem, fast höhnischem Ton. "Oder woher?"

"Was hat er gehört?" dachte die Frau, "mit welchen Worten hat man sein schwaches. Herz schon vergiftet?" Sie fühlte eine seindselige Kraft, die den reichhegadten, aber innerlich haltlosen Knaden von ihr entsernte. In ihm war etwas, das sich gegen ihren Einfluß stemmte, sie schnell reizte, oftmals erbitterte.

"Man verlangt von dir Gehorsam und Verstand,"
sagte sie schärfer, als sie wollte, "du bist alt genug, um zu wissen, daß viese Dinge in der Welt vorgehen, über die man schweigt. Dein Vater hat viel Schlimmes erlebt, er muß gepflegt werden und gute Kinder sinden, die zu ihm halten und nicht zu jenen fremden Wenschen, die mit ihm hart versahren sind."

Hermann schien schweigend nachzudenken. Plötzlich murmelte er vorwurfsvoll: "Aber du hast emal geschworen, der Pappe sei in Afrika, und derweil heißt's in der Klasse —"

"Genug," unterbrach ihn die Mutter, "schäm dich zu wiederholen, was die frechen Lausduben reden. Tu selber recht, Hermannli, sell ischt d' Hauptsach. Wir haben kein Recht zu beurteilen oder zu verurteilen," fügte sie seufzend hinzu, "wir nicht."

"Aber — ber Pappe ist mir ja der liebste auf der ganzen Welt!" sagte Hermann verwundert. "Und viel=

leicht — ist er gut im Griechischen, Mamme? In aus beren Schuljahr fangen wir Griechisch an — das wär öppis."

Acht Tage lang hielt Josefine den Kranken im Bette fest. Anfangs widerstrebte er, schalt und weinte, apostrophierte die Wände, beklagte seine Heimkehr, sein Schicksal, sein Dasein, — allmählich ward er ruhiger.

Josefine war viel bei ihm, immer in der Rolle des Arztes oder der Krankenschwester, geduldig, sanst und fremd. Hermann kam oft in ihrer Begleitung, allein ließ sie ihn nicht zum Mann. Rösli war tagelang nicht einmal zu einem Morgengruß zu bewegen. Sie schrie vor Angst vor dem Menschen, der sie so wild geküßt hatte, und in dem sie ihren Papa nicht erkennen wollte. Sie hatte keinen Papa in der Erinnerung, sie wollte keinen Papa haben, sie klammerte sich an ihre Mama, um sie zurückzuhalten, wenn sie in Hermanns Kämmerchen ging, wo der Kranke noch lag, — einmal schrie sie laut nach Onkel Hovannessian um Hisse. Es war das einzige Mal, wo ihre Aufregung von Josessine geteilt wurde

Im übrigen war Josefine nie, seit Jahren nicht, so hoffnungslos ruhig gewesen, wie sie jest war.

Mein Schickfal ist besiegelt, bachte sie, ich bin nicht geboren, um glücklich zu sein. Aber unter bie Füße will ich nicht fallen, oben will ich bleiben, solange ich atme.

Der Schrei ihres Kindes nach dem Einzigen, Berschollenen erschütterte sie für einen Tag. Dann zog die ebnende Welle auch über diese Erinnerung hinweg. Ich

habe Unmenschliches gelitten, als ich ihn verlor, nun bin ich schwertsest, — alles, was kommt, ist im Grunde

gleichgültig, dachte fie achselzuckend.

Dann fühlte sie aber doch eine Neigung in sich, ihr Leben zu gestalten, zu bilden wie mit Künstlerhand, ihr Leben und das ihrer Umgebung. Wan muß versuchen, alles gut einzurichten, dachte sie, für Georges eine Beschäftigung suchen, das ist das Wichtigste. Die Arbeit wird ihn heilen, wie sie mich geheilt hat. Wer von den Hausgenossen Vernunft annimmt, soll bleiben; wer den hohen Aussichtsturm der Moral besteigt, der kann abziehen. Ich werde ossen mit ihnen sprechen.

Und sie ging zuerft zu Helene Begas.

Helene schwankte zwischen Kopfschütteln und Bewunderung.

"Du bift verrück, liebe Josh," sagte sie mit seuchten Augen, "du rennst dir den Schädel ein. Soviel ich sehe, gibt es hier nur eins: Scheidung. Wegziehen kann ich nicht, denn du dauerst mich in deiner Verranntheit, und du wirst bald einen Menschen nötig haben."

"Noch eine Frage: Wie wirft du mit Georges vertehren, Helene? Man muß da etwas zartfühlend sein, Leni," sagte Josefine trocken.

Helene kam ein wenig aus der Fassung. Sie ers rötete, halb voll Zorn, halb, weil sie sich ihrer Bers nünftigkeit schämte, auf die Josefine so wenig hielt.

"An Bernstein hast du beinah einen Verbündeten," sagte die Mathematikerin, "wir haben uns schon gezankt über ihn und dich."

"Zankt euch ja immer," lächelte Fosefine; "also Bernsteins bin ich sicher."

Bernstein verzog das Gesicht, als Josefine ihn bat,

möglichst viel seiner Muße dem unglücklichen Georges zu widmen.

"Ech! meine Muße! Wo habe ich eine Muße? Wäre es sehr interessant für mich, mit diesem Mann zu sprechen! Aber ich habe keine Zeit! Man muß ein wenig mit ihm weinen, glaube ich, aber ich habe keine Zeit! Es ist eine traurige Tatsache, nicht wahr? Niemand hat Zeit für die Kranken und Unglücklichen! Lassen Sie mich in Ruh, bitte sehr, bitte ergebenst, bitte hocheachtungsvoll! cch!"

Ein paarmal, in der Folge, fand Josefine, wenn sie nach Hause kam, ihren Freund Bernstein neben Georges' Bett. Aber schnell, mit verlegenem Gesicht, zog er sich zurück, sobald sie eintrat.

"Glaube ich, daß dieser Mann ift fehr frank," sagte er büster zu Helene Begas, "nervenkrank, schrecklich, ober so etwas. Er hört nicht, was man spricht, ihn interessiert nichts. Ich frage, womit wollen Sie sich beschäfe tigen? wollen Sie vielleicht die russische Sprache lernen? Er schreit auf seine Frau, daß sie ift schlecht, daß sie geht in Klinit, daß sie liebt ihn gar nicht, daß er will lieber in Loch fixen — schrecklich! Und wenn seine Frau kommt, er fagt alle bumme Sachen, ich weiß nicht, wie fie kann anhören folche dumme Sachen, wie er fpricht. Man hat ihn vergiftet, mit den Stecknadeln absichtlich gestochen. — Laure Angise will ihn mit Tee verbrennen, die Kinder drauken heulen wie Hunde, das bedeutet, daß er stirbt, - seine Frau will auch, daß er stirbt, und er will nicht, und solche Dummheiten. Er haßt sehr Loginowitsch, ich weiß nicht, warum; ich sage: "Loginowitsch ift ein gang ordentlicher Mensch.' Er schreit: Mein, er ist schlecht.' Und immer von dieser Tugend

spricht er, schrecklich! Ich sage: "Wo haben Sie diese Tugend gelernt?" Er sagt: "Wo ich alles gelernt habe! Man muß die Tugend lieben," sagt er, und seine Augen sind weiß vor Wut. Ich sage: "Ich glaube, man muß etwas Positives machen, man muß sich mit etwas beschäftigen! vielleicht haben Sie Lust, die russische Su erlernen?" Er saltet die Hände, so, und sagt: "Du liebst mich nicht? gut, du wirst sehen, wirst sehen, sehen!" Manchmal es ist interessant, manchmal ganz langweilig. Und ich habe keine Zeit, Sie wissen."

ļ

Dann ging Bernstein nicht mehr zu Georges, und Georges schien ihn nicht zu vermissen .

Loginowitsch zog aus, schon um Platz zu machen, weil doch nun einer mehr in der Familie war. Mit Befremden fühlte er, daß Josefine ihn kühl entließ: die Abneigung des Kranken gegen ihn war auf dessen Frau übergegangen, so schien es. Sie entfernte sich von jedem, der, wissentlich oder unwissentlich, Georges beleidigte.

Und inzwischen gab es unter allen Menschen, mit denen der Unglückliche in Berührung kam, nur einen einzigen, der ihn unaufhörlich quälte, reizte, erbitterte, zur Berzweiflung brachte, und dieser eine war Josefine selbst.

Sie wußte halb darum, wollte es aber nicht wissen. Sie vermied alles Nachdenken über diesen Punkt als etwas Widriges, Niederziehendes, Entwürdigendes. Mit derselben kühlen Ruhe, mit der sie an jenem ersten Wiedersehensabend die sehnsüchtigen Arme des Heimsgekehrten von ihren Schultern entsernt hatte, scheuchte sie alle Gedanken über Georges' auf sie gerichteten Gefühle oder Wünsche. Und etwas Unpersönliches, Abstraktes wuchs in ihrem Berhalten gegen alle, gegen den Bater selbst.

Plattner hatte bald nach des Schwiegersohns Rückehr einen Brief gesandt, einen angstvollen Brief, in dem die bewegte Baterliebe wie zartes grünes Feinlaud zwischen den eckigen Steinbrocken der nüchternen Worte hervorbrach.

## Josefine antwortete fo:

,Es geht über Erwarten gut; mein lieber Bater. Georges hat seit seinem Hiersein drei Pfund zugenommen, die Herztätigkeit ift intensiver und gleichmäßiger geworben, der Husten qualt weniger. Die Lunge ift gesund, da ist keine Sorge. Daß die Stimmung bes Patienten noch baniederliegt, ift erklärlich. Aber diese Depression zu entfernen, muß jett das Hauptbestreben sein. Georges follte eine leichte körperliche Beschäftigung haben, die ihm etwas Frische gibt. Bücher lieft er nicht; es ift, als ob er das Lesen verlernt hätte; er grübelt nur, und das ist in feinem Zuftande ichablich. Bitte, ichide beine Drebbank, die kleinere, die du nicht benuteft. Meine maderen Hausgenossen, wie du sie nennst — und mit Recht nennst! — sind leider sehr zusammengeschmolzen. fort nach Wien, die Rinder entbehren ihn fehr. Es ift möglich, daß ich auch Helene verliere; wenn sie ausstudiert hat, kehrt sie jedenfalls nach Deutschland zurück.

Meine Schlußprüfungen schiebe ich nicht hinaus, fürchte nichts, lieber Vater. Die Ereignisse dieser letten Wochen drängen mich zu möglichst schnellem Studiensabschluß. Ich werde nicht als Assistentin dienen, wie du vermutest, sondern sofort mein Wartezimmer sür Patientinnen öffnen. Die Arbeit ist mir alles.

Deine bankbare Tochter Josh.

Nachschrift. Deine Nachricht über Ulis treffliche Entwicklung sei herzlich verdankt. Mein Kleinod ist am sichersten bei dir; ich kann ihn jetzt nicht sehen; es ist zu viel, was auf mir liegt. In seinen Kinderzügen trägt er dein Gesicht, mein Bater, das ist meine Freude.

D. D.'

Plattner las diesen Brief mit zusammengezogener Stirn und langem Kopfschütteln. Er kopfschüttelte über das, was zwischen den Zeilen stand. Fragen tauchten auf, die nicht beantwortet wurden, — auch nicht durch das, was zwischen den Zeilen stand. Zartgefühl verbot diese Fragen. Der alte Plattner errötete dis in seinen grauen Bart . . .

Einen Augenblick dachte er daran, die Drehbank selbst nach Zürich zu bringen, Josefine zu sehen. Er gab den Plan sosort wieder auf. Zwischen ihr und mir steht die Fraze, dachte er bitter, keinen Fuß setz ich wieder über die Schwelle.

Dann begab er sich an die verstaubt im Winkel stehende Drehbank und putzte einen halben Tag lang daran. Zornig rieb er jeden Rostklecken, jedes Stäubschen weg. Sein Ürger wuchs mit dem Schweiß, den er bei der Arbeit vergoß. "Für wen? heiliger Gott, für wen," murrte er. "So ein Starrkopf von einem Weib! drillt mich, drillt ihren alten Bater wie einen Zwirn! Und man gehorcht, wahrlich, man gehorcht."

Die Drehbank wurde eingepackt. Der Transport war sehr teuer und umständlich. Der alte Plattner wetterte noch auf dem Kückwege.

Der Heimgekehrte saß den größten Teil des Tages und starrte die Decke an.

Auf seinem Kopse wuchs junges Haar, weißes und rötliches durcheinander, in seinem Kopse wuchsen neue Vorstellungen vom Weibe im allgemeinen und von der Frau, der er wieder habhaft werden wollte, und die sich ihm ohne Mühe und Aufsehen, aber still und beharrlich entzog.

Die ganze Welt war auf den Kopf gestellt, seit man ihn eingekerkert hatte. Nicht in fein Haus mar er zurückgekehrt, sondern in das seiner Frau; "der graue Aderstein" war seiner Frau untertan, und allein ihr Wille war es, der darin regierte. Die Dienstboten, zu benen er Laure Anaise mit Unrecht hinzuzählte, waren von Rosefine angestellt, hielten eng zu ihr, waren nur ihr Rechenschaft schuldig. Die Hausgenossen hatte sie hereingezogen und zu ihren Freunden gemacht. Die Kinder waren ihre Kinder, ihr folgten sie, ihr gehorchten sie, por ihr hatten sie Respekt, ihr suchten sie zu gefallen, ihr vertrauten sie. Besucher kamen, aber sie kamen nur zu ihr, an der Tür ward nur nach ihrem Ramen gefragt, an ihre Tür klopften sie; nur für sie brachte der Postbote Briefe, Drucksachen, ganze Stoge oft, - ihn suchte weder Mensch noch Briefe. Seine Bücher, bedenhohe Regale voll wissenschaftlicher, meist spezialwissenschaftlicher Bücher, waren in ihren Besitz übergegangen; sie studierte sie, erzerpierte sie, schlug darin nach, hatte Haufen davon auf ihrem Schreibtifch, der fein Schreibtisch in der Studentenzeit gewesen mar. Er brauchte keine Bücher jett, er brauchte keinen Schreibtisch. Bücher waren ihm ftumm, fagten ihm ihre Geheimniffe nicht mehr, blickten ihn hochmütig und verächtlich an mit

'n

. (

u.

√ei

ij

· Q2

306

ъbе

ie 9

ihren Goldtiteln und ftolzen Namen. Aber ihr waren fie beredt, zu ihr sprachen sie verständnishoffend, — Berständnis findend.

In seinem ehemaligen Wartezimmer faß Josh an jeinem kleinen Studentenschreibtisch, und den großen Schreibtisch, den er beseffen, benutte nun Bernftein. Er begann Bernstein zu haffen wegen des Schreibtisches. Er konnte seine Stimme nicht mehr hören. Wenn Josh mit dem Ruffen etwas Sachliches, Wissenschaftliches prach, so zitterte er vor Neid und Mißgunft. Mit ihm prach sie nur alltägliches, absichtlich, um ihn zu de= mütigen, so schien es ihm. Alles geschah hier, um ihn zu demütigen. Das Messingschild an der Tür mit seinem Namen darauf hing dort, um ihn zu verspotten; "die Etikette ist geblieben, das seltene Bräparat aber ift fort." Sein altes Wartezimmer hieß nur deshalb noch Wartezimmer, weil Josh bald approbierter Arzt sein würde. Josh würde Arzt sein, in seinem ehemaligen Warteraum würden Rosus Patientinnen siten und auf sie warten, während er in irgend einem Hinterzimmer an der Drehbank bastelte. Verwünschtes Leben! Als ein Lebendig= toter faß der Unglückliche da, als ein nachter Beerbter, ber, aus dem Grabe zurückgekehrt, seinen Plat ausgefüllt, seine Kisten und Kasten ausgeleert findet. Der Mann, der von der Natur dazu bestimmte Blatergreifer, Inbesitznehmer war verdrängt und ohnmächtig gemacht durch das Weib, durch die von der Natur dazu bestimmte Untergebene, Untergeordnete, durch den Menschen zweiter Sorte, und aus den Händen dieses auf den Thron gelangten Sklaven follte der rechtmäßige, entthronte Herricher sogar das Leben, das Brot, das ihn ernährte, empfangen!

Dumpfe Verwunderung, verbissene Wut mischte sich

in die qualvolle Ohnmacht des Verschmahten. Er ent: warf Plane zur Überliftung der gefährlich ftarken und unangreifbar gut stehenden Gegnerin; er meinte, sie sei nur deshalb so stark und selbständig geworden, weil sie sich der Unterjochung durch die Liebe entzogen habe. Er nahm den Begriff der Liebe so niedrig wie möglich und redete sich ein, wenn er sie unter diese Liebe zwänge, bann würde sie so schwach werden wie er felbst. Er lechzte banach, sie schwach zu seben. Das natürliche Gleichgewicht der Geschlechter schien ihm gestört durch diese starke Frau, die er als zartes, nachgiebiges, liebe: volles Mädchen kennen gelernt, die er zu heftiger, aber turzer Leidenschaft entflammt, die er demütig und ergeben das Frauenlos an feiner Seite tragen gefeben, die er durch sein Verbrechen mit bürgerlicher Schande bedeckt, die er bei seiner Verurteilung als weinendes, zerbrochenes, unglückliches Weib zurückgelaffen, und die sich während dieser Jahre langsamen Absterbens für ihn so unerwartet verwandelt, so neu und eigenartig ent: widelt hatte. In den erften Zeiten, als er fie für gefühllos hielt, tröftete er sich damit, daß auch sie in gewiffem Sinne abgeftorben fei, aber bann tamen balb Augenblicke, wo ihre Augen glänzten im Feuer des innigsten Anteils, wo es wie prophetische Begeisterung in ihrer Rede klang. Mit Haß und Verwunderung bemerkte er diese neue und ihm ganz fremde Jugendfarbe in ihren Zügen, in ihrem gangen Befen, sobald bie großen Fragen der Menschheit gestreift wurden. hatte also Gefühl zu geben, ihr Herz schlug stark und heiß, stärker und heißer als in jener Zeit, da sie sein gewesen, — aber ihm, dem Berdrängten, Beerbten, Berhöhnten. Verratenen, Kleingemachten galt fein Schlag

mehr dieses starken heißen Herzens. Ohne einen Schatten bes Vorwurfs für ihn, aber auch ohne Erbarmen, ohne Bebauern, mit männlicher Rücksichtslosigkeit hatte sie ihn in das Nichts hinabgestoßen, und ihre Güte und Nachsicht war Beleibigung, war Verdammung.

Schrie er ihr wilbe Borwürfe entgegen, so behanbelte sie ihn als Kranken, bat ihn, sich nicht aufzuregen,
eine beruhigende Arznei zu nehmen, seine Gedanken auf
andere Dinge zu lenken. Weinte er vor Ohnmacht und Hilsosigkeit, so sprach sie von Hysterie, brachte Schlafmittel, verwies ihn auf seine Drehbank, bestellte ein
interessantes Reisewerk in der Buchhandlung, da er
medizinische Bücher nicht anrühren mochte, seit ihm die Ausübung der Medizinkunst verboten war.

Einmal fand er einen angefangenen Brief:

"Lieber Vater, es geht uns sehr gut; Georges bezinnt mit Eiser an der Drehbank zu schaffen. Er hat schon ein paar Serviettenringe gemacht." Nach Lesung dieser Zeilen bekam Georges einen Wutanfall, in dem er die Drehbank zu zertrümmern versuchte. Sie war von Eisen und widerstand ihm. Die paar Schräubchen, die er mühsam zerbrochen, ließ Josefine am nächsten Tage wieder ergänzen; er hatte ihr erzählt, daß ein Knorren im Holz die Beschädigung angerichtet habe.

Helene Begas war eine heimliche Raucherin, wie es heimliche Trinkerinnen gibt. Da sie das Rauchen für ein Laster hielt, zugleich aber sich einbildete, daß die ganze Welt oder wenigstens ganz Zürich auf die Stu-

dentinnen sähe, um ihre schlechten Gewohnheiten in der Beitung bekannt zu machen, so pflegte fie allerlei Borkehrungen zu treffen, ehe sie sich bas leidenschaftlich ge-Die Fenfter wurden geöffnet, liebte Araut anzündete. die grünen Jalousien fest geschlossen, die Borhänge zugezogen, bas Schlüffelloch verftopft. Dann ließ fie ihre vollen Haare herunter, warf den Rock ab und legte sich in Pumphöschen aufs Sofa, die Zigarette im Munde, bas Schächtelchen neben sich. In folden Stunden kam sie sich welterobernd, revolutionär, gefährlich vor und bachte mit Entzücken an die entsetzten Mienen ihrer gut bürgerlichen Familie, falls diese sie jett erblicken würde. In ihrer Naivetät glaubte fie, daß niemand, auch Sosefine nicht, von ihrer Leidenschaft misse, obgleich der scharfe Duft in ihren Kleidern hing und ihr Rimmer ganz imprägniert hatte.

Es war etwa vier Wochen nach Georges' Heimkehr, tief in der Nacht. Josy war vor einigen Minuten aus der Frauenklinik gekommen, hatte die Flurlampe gelöscht und sich sofort in das große Eckimmer begeben, in dem sie mit Rösli und Laure Anaise schlief. Sehr still war es. Die rauchende Studentin hatte Laure Anaises Atemzüge durch die dünne Wand gehört, dann Josesines Schritte dort nebenan, sie hörte sie die Uhr ausziehen, ihre Hände waschen.

Unermüblich, diese Josefine, dachte Helene und drückte sich tiefer in die Sosakissen. Es war so schön warm, sie hatte zum erstenmal Feuer heute abend, und ihre Zehen dehnten sich so wohlig in den kleinen braunen Lackschuhen auf der Sosalehne.

Plötzlich fuhr sie zusammen: irgend ein ungewohnter Ton, etwas wie ein erstickter Schrei war erklungen. Schric Rösli im Schlaf? Nein, es wurde ja gar nicht geschrien, es war ja wie ein Scharren auf dem Boden, ein lautes Seuszen, ein schwerer Gegenstand erbebte, siel, dann eine flüsternde Stimme: "Nun? was? was war das?"

Dann Laufen auf bloßen Füßen, etwas wie ein Rütteln, Stampfen ohne Schuhe, wieder Seufzer, Gemurmel, endlich nahende Schritte, ein Griff an Helenes Tür . . .

Schläge . . .

Helene Begas warf ihre Zigarette von sich, suchte ben Türschlüffel auf der Tischdede, stedte ihn ins Schloß, blies die Lampe aus und fragte mit beklommener Stimme: "Wer?"

"Leni!" flüsterte es draußen.

Die Studentin öffnete, und Josesine siel ihr in die Arme, drängte sie ins Jimmer zurück und drehte selbst den Schlüssel um. Sie war außer Atem, ergriff Lenis Hand und hielt sie wie mit Zangen sest. Die Studentin sah angstvoll an ihr hin. Josh hatte das Kleid abgelegt, mit der Linken drückte sie einen kleinen dunklen Gegenstand an ihre entblößte Brust.

Helene fuhr ihr mit der Hand übers Gesicht, es war wie mit kaltem Schweiß bedeckt, die Haare klebten an der Stirn.

"Behalt mich hier," sagte sie, "ich kann nicht dorthin." Ihre rauhe Stimme brach einen Augenblick, ein unwillkürliches Schluchzen bewegte ihre Brust.

"Nein, aber das — — begann Helene.

"Zünde an, Leni. Ach, so ein Weib zu sein! Mun, wo sind deine Hölzli?"

Rosefine gundete felber die Lampe an, ihr Geficht

war bleich und feucht, aber voll Entschlossenheit. Sie wandte sich zum Ofen: "Du haft noch Feuer? Ift gescheit." Sie nahm den kleinen Gegenstand von der Brust, lächelte sonderbar, ingrimmig und entschieden, hob das Säckhen empor und blickte es an, indes sie zum Ofen niederkauerte. Im Feuerschein glübte das rote Seidensäckhen mit den krausen Zeichen darauf.

Josefine zog das rote Schnürchen auf und griff in das Säckhen; eine Handvoll brauner knitteriger Blätter kam zum Vorschein. Sie drückte ihren Mund hinein, sog den Atem der verdorrten Rosenblätter in sich und warf dann eins nach dem andern in das ersterbende Keuer . . .

Zuletzt zog sie zwei dünne Briefbogen hervor mit einer feinen, zarten Schrift. Sie warf sie in die Flamsmen, ohne zu zögern. Dann küßte sie das Sächen, als sei dies das kostbarste von allem, sie biß hinein, und ihr starres Gesicht war plötzlich tränenüberströmt, die Stirn tief gerunzelt.

"Was liegt daran?" sagte sie dann und warf auch das rote Säckhen in den Osen. Es verkohlte langsam, schwelte so hin, die goldenen Buchstaben, lauter Glücksverheißungen, wurden schwarz und rußig. Als es verbrannt war, war auch das Feuer schwarz und leblos, nur ein paar rötliche Funken irrten noch in dem Junder. Josy drückte sie mit der Kohlenschausel zusammen.

Dann stand sie auf und setzte sich auf einen Stuhl. Sie hatte Helene Begas ganz vergessen.

Helcnc aber saß in der Sosaecke und beobachtete sie, sprachlos vor Trauer und Mitteid. Leise legte sie der Freundin ein Tuch um die nackten, bebenden Schultern. Josefine schien es nicht zu fühlen. Wie aus tiesen Überslegungen heraus sagte sie emporgewendet: "Kannst du den Répin nehmen? Es wäre schade — —"

Sie vollendete nicht, sondern ftand auf. "Dann

bring ich das Bild sogleich."

"Nein, morgen! ich fürchte — — " Helene wollte die Tür zuhalten.

"Was fürchtest bu?" Josy lächelte spöttisch. "Weinst, ich fürcht ihn?"

Ihr Blid war so, daß die Mathematikerin einen Furchtschauer empfand.

"Ich dachte, er schlüge dich, Josh," sagte sie stockend. Josefine lachte drohend: "Er — mich? D weh!" Sie besah ihre Hände.

Helene sprang zurud: "Josh!"

Als Josefine düster schwieg, näherte sie sich ihr und saste schwesterlich ihren Arm.

"Ich benke übrigens," sagte die Studentin slüsternd, "vielleicht — wenn du ihn doch wieder auf und anges nommen haft — aber ich verstehe wohl nichts von Gesfühlen —"

"Nein, du haft recht! verstehst nichts davon — —" Fosesine musterte sie.

"Ich meine aber doch, so, theoretisch gesprochen, was für einen Wert oder was für eine Wichtigkeit legst du hier einer Sache bei, die schließlich doch weit untersgeordnetere Bedeutung hat als eure bürgerliche Gemeinsschaft?"

"Glaubst du?" fragte Josefine mit eindringlicher

Betonung und mit dem erschreckenden Lachen. "Untersgeordnete Bedeutung? glaubst du?"

"Ja, ich meine, Fosefine, bift du nicht grausam?" Die Frau zucke die Achseln. "Weiß nicht. Intersessiert mich nicht."

"Ja, aber, sieh, du bist doch sonst so gut, so ver-

ständig auch, so klar —"

Josefine senkte ben Kopf, als ob eine Sturzwelle von Borwürfen sich über sie ergösse. Der geneigte Nacken mit dem schweren Haar gab ihr einen rührenden, demütigen Reiz in Helenes Augen.

"Du kannst ihm schließlich nicht verdenken, daß er dich liebt," sagte sie an Fosesines Ohr, "wir lieben dich

ja alle! Wie hat Hovannessian dich geliebt!"

Über Josesines Nacken rann ein Schauer. Seufzend richtete sie sich auf. "Was sprichst du? schäm dich auch." Dann schob sie Helene zurück. "Weinst, ich könnte — aus irgend einem Grunde in der Welt — einem zu eigen sein, den ich nicht will?" fragte sie, rot vor Scham, "meinst du das? Und wenn der Himmel einfällt — wenn ich ihn damit aufhalten soll — — " Sie schleuberte etwas von sich mit der linken Hand, wiederholte dann diese Bewegung noch heftiger und wie im äußersten Abscheu mit beiden Händen.

"Das ist das einzige, was unmöglich ist," stammelte sie, "und wenn es die Hölle hier wird — ist mir gleich! Ich fürchte nichts! Er wird schon lernen. Wir müssen unter Menschen gehen, Leni, er muß wieder Selbstgefühl kriegen . . ."

"Und du glaubst, das sei ein Ersat für -- " .

"Was verlangst du von mir?" rief die Frau gereizt, "bin ich ein Mollusk, ein Tier? Lieben, wen ich mag, gehören, wem ich mag — das ist mein Menschenrecht."

"Als verheiratete Frau haft du kein Recht — —" "So? so? das denkst du? so feig denkst du, Mädle,

so gering von dir und uns?" schrie Sofefine.

Helene war etwas beleidigt. Sie zog sich hinter ben Tisch zurück. "Wenn ich mich einmal versagt habe, wenn ich gebunden bin — dann bin ich eben gebunden," sagte sie verwundert. "Zugleich gebunden und frei das versteh ich nicht."

"Ja, wer alles verstünde!"

"Bist eben doch inkonsequent, Josefine."

"Mag sein."

"Aber das ist nicht gut."

"Wer ist immer gut? Man tut, wie man muß."

"Und wenn er wieder — Erzesse — macht?"

"Za!"

"Und wenn er wieder Erzesse macht, fag ich?"

"Und ich sage ja!"

"Was dann?"

"Weiß nicht."

"Josy!"

"Za?"

"Du bift hart."

"Das Leben ift mit mir hart."

"Bielleicht, wenn er sich wieder zurückfände, zu dir —"
"Nie! niemals."

"Niemals? das ist ein unhaltbares Wort zwischen Menschen, Josp, das sollte man nie aussprechen."

"Und ich sag's noch einmal!"

"Nun — dann — gib ihn frei, Josh, laß ihn eine andere finden! Als Medizinerin — —"

Josefine hielt sich die Ohren zu, Helene war uns erbittlich.

"Siehst du nun, wie schwer das ist? Siehst du nun, was du auf dich genommen hast? Viel zu undebacht hast du gehandelt, hast dir Übermenschliches zugertraut! Aber jetzt, nicht wahr, jetzt fürchtest du dich doch, daß du dich beschmutzen könntest? jetzt wärst du selber froh, wenn du getan hättest, wie alle Leute dir rieten? Josh, wirklich, ich habe dies kommen sehen! Sobald ich deine Geschichte ersuhr, und dann, als ich ihn mit Augen sah —"

Josefines hartnäckiges Schweigen ermunterte die Mathematikerin immer mehr. Wit einer Art Triumph sprach und sprach sie — ihre Genugtuung, recht zu behalten, war so groß, daß sie ihr Witgefühl für die Freundin erstickte.

"Du willst mit Menschen versahren wie mit Schackfiguren, Josy, so einfach verfügen: stehe hier, aber keinen Schritt darfst du selbständig tun! Das lassen die Menschen sich aber nicht gefallen! Die haben auch ihren Willen, ihre Individualität, ihr Jch. Paßt es ihnen zufällig, so werden sie wohl stehen bleiben; paßt es ihnen nicht, so kümmern sie sich wenig um beinen Willen. Solche künstliche Schranken aufrichten — das ist sehr leicht, aber die anderen zwingen, diese Schranken zu achten, das ist ganz was anderes!"

Hilflos, mübe, mit verfallenem Gesicht hodte Josefine im Sessel. Nicht nur die Worte, auch die Gedanken versfagten ihr.

"Ich brauche etwas Schlaf — früh aufgewesen —" murmelte sie, die Augen schließend; ihr Kopf mit der eckigen Wangenlinie und den abwärts gezogenen Mund: winkeln sank zurück. Sie schlief nach wenigen Minuten. Fräulein Begas schob ihr ein Kissen hinter den Kopf — mit einem kindlichen Lächeln, das sie ganz verjüngte, dankte Josesine, ohne die Lider zu öffnen.

In dem ftummen, unterirdischen Kampfe, der da im "Grauen Aderstein" zwischen niederzwingenden und emsporreißenden Gewalten geführt ward, gab es Waffenstillstand.

Wie der Tiger, der den Sprung verfehlt hat, so war Georges in seine Stube zurückgeschlichen, gedemütigt, unterjocht, mit lahmen Gliedern.

Er arbeitete an ber Drehbant die nächsten Tage. Kam jemand zu ihm, so erhielt er von dem Emsigen kaum einen blöden, leeren Blick, ein mattes Gemurre; er aß sehr stark, schlief viel, führte eine Art Pflanzenleben.

Seine Frau war ganz durch Vorbereitungen zum Staatsexamen in Anspruch genommen. Dazwischen kamen Sorgen wegen der Dissertation.

Fosefine hatte eine große Anzahl Wikrophotogramme für ihre Abhandlung bereit, deren Wiedergabe im Druck unerwartete Schwierigkeiten verursachte.

Sie kam mit einem mißlungenen Cliché zu Georges, um seine Meinung zu hören. Ganz unbefangen kam sie, frisch und eifrig; wie Mann zum Manne sprach sie zu ihm.

Es war das erste Mal, daß sie sich nach jener furchts baren Nachtszene allein miteinander befanden. Bei den Mahlzeiten waren stets die Pensionäre und die Kinder wie ebenso viele abstumpfende Widerlager zwischen ihnenScheu und feindselig hatte sich Georges in die Ede zurückgezogen, als Josefine mit ihrem entschlossenen, unbekümmerten Schritt hereinkam.

"Sieh," sagte sie, ihm das Blatt hinhaltend, "da lueg auch, was sie mir hingesudelt haben! Kein Detail erkenndar! eine graue Sauce! bin fast untröstlich, wenn man mir die Sach so verderbt."

Lange verstand er nicht, was sie wollte, gudte mit

zitternder Unterlippe das Blatt an, seufzte auf.

"Das Negativ war nicht so, versteht sich," fuhr die Frau fort, "vielleicht en wenig dichter als die besten, aber so ist's halt unbrauchbar, gelt?"

Georges hielt das Blatt vor die Augen, zuckte die Achseln und legte es hin. "Undeutlich. Wertlos," sagte

er knurrend.

Josefine lebte auf: C'est ça! Undeutlich und werts los! Was macht man?"

"Eine neue Kopie halt."

"Er hat's bereits fünfmal versucht, es wird nüt."
"Ja, da ist's Negativ schuld."

Die Frau nickte. "Fürcht es auch. Aber dann —" "Neue Aufnahme," sagte der Mann teilnahmlos.

"Neue Aufnahme machen," er hüftelte hinter der Hand.

"Glaubst ed? aber woher die Zeit nehmen?" rief Josefine bestürzt. "Und noch sechs, sieben andere von der Schnittserie sind so verwischt. Heißt also sieben, acht neue Aufnahmen machen." Sie schüttelte den Kopf. "Undenkbar."

Auf einmal zuckte ein Gedanke hell über ihr Gesicht. "Mach du sie, Georges."

Er prallte zurück vor ihrem aufleuchtenden Auge, por ihrer lebhaft gestikulierenden Hand, vor dem werben-

den Willen, der, ihr selber unbewußt, wie eine Flamme aus ihr hervorbrach. Kein Wort erwiderte er.

Aber freudig und zwersichtlich kam sie näher. "Ich bringe dir alles, trage die ganze Geschichte zusammen! Die Präparate sind ja sämtlich vorhanden, deutlich numeriert. Du verstehst das so ausgezeichnet, hast's ja mich gelehrt, Georges."

"Geh zu beinen Poladen!" grollte er und brehte ihr ben Ruden.

Die Frau folgte ihm in den Winkel. "Tu nicht so wüst, du! Gelt, Georges, du hilfst mir aus? aber ob's da heroben still genug ist? Der Tram sährt, daß der Boden schüttert und das Haus bebt —"

"Nachts fährt kein Tram," sagte der Mann, widers willig interessiert.

Josh nickte wieder. "Ja, auch ich hab die Aufnahmen nachts gemacht. Drunten im Laboratorium freilich. Aber es ginge auch hier." Sie musterte die Drehbank.

"Die steht fest," sagte er, "und horizontal."

"Eben das." Sie strich über die Fläche. "Du wirst sie tausendmal besser machen, als meine sind," locke Josefine.

"Tausendmal!" höhnte er, eine widerwillig lächelnde Grimasse machend.

"Man kann dann schreiben, daß die Abbildungen der sind, Georges."

"Oh — Handlanger für dich —" murrte er, argswöhnisch und gequält, "dazu taug ich noch, gelt?"

"Und es liegt dir doch auch daran, daß mein Buch— mein erstes Buch — sich möglichst gut präsentiert," fuhr Fosefine unschuldig fort. Ihre Naivetät machte ihn verdutt.

"Nun ja," sagte er, "wenn du's so annimmst —" Sic lief fort, um das Mikrostop und die Präparatsferie zu holen; wenn Georges wieder Interesse an wissenschaftlichen Arbeiten bekam, dann sah die Zukunst sitn nicht so trostleer aus.

\* \*

Sowie sie hinausgegangen war, geriet Georges in eine siebernde But. Mit Haft verriegelte er die Tür, lehnte sich mit dem Küden dagegen, die Hände geballt, die Zähne auseinander gebissen. So horchte er aus ihren schnellen Schritt, aus ihr Klopfen. Es dauerte sast eine Biertelstunde, dis sie kam. Er verging vor Ungeduld, Widerwillen und Verlangen. Frostschauer zogen sich von seinem kahlen Kopse, auf dem jedes neue Härchen auf und nieder bebte, abwärts über seine matte Haut. Er entblößte seinen hageren Arm und sah das Zusammenziehen der Haut zu kleinen Inseln, das Beben des Blutes in dem dunkel und wie obenauf liegenden Aberngessecht.

"Ah, misérable," stöhnte er, den Arm streckend und anziehend und mit dem Zeigefinger der Rechten das schwache Muskelspiel verfolgend, — "malheureux que je suis!"

Das Fenster war mit von außen anklebenden gelben Blättern fast bedeckt, ein gelbes Dämmerlicht kam herein und machte alle Farben sahl und krank; der nüchterne Raum, die schwarze Drehbank — es war ihm, als sei er hier angekettet, mit Eisen an diese Drehbank geschmiedet, als sei er in einem viel entsetzlicheren Gesängnis jetzt als zuvor.

War es das, wonach er sich fünf fürchterliche Jahre lang gesehnt hatte? War es das?

"Offne, bitte!" rief Josefine draußen, "ich habe keine Hand frei."

Er stellte sich taub, schlich auf den Zehen ans Fenster, streckte den Kopf durch die offene Luftscheibe, ließ sie dreis, viermal rufen.

Sie hatte inzwischen ihre Hand frei gemacht und klapperte an dem Drücker.

"Berschlossen? warum?" hörte er sie sagen.

Dann kam er mit großem Gepolter und riegelte auf. Sie musterte ihn erstaunt. "Schliefst wohl?"

Er rieb sich die Augen, dehnte sich, gahnte, schwieg. "Gut, ich will dich nicht lange ftoren. Schlafe

weiter. Hier ist alles. Du sindest dich schon zurecht." Er sprach noch immer nicht und hielt sie eben das

durch zurück.
"Mein Instrument kann nicht schuld sein," sagte

sie noch immer tadellos. Sieh selbst."

Als er sein eigenes Mikrostop wieder erblickte — eines der letzten sehr vervollkommneten Instrumente, das er wenige Monate vor seiner Berhaftung angeschafft hatte —, brach seine Fassung. Er weinte mit zusammensgebissenen Zähnen. Er hatte dieses große prächtige Instrument geliebt, wie ein Künstler sein Werkzeug liebt.

Josefine begriff sosort und wurde sehr verlegen. Mit zugeschnürter Kehle begann sie, so als ob ihr dieser Gedanke spontan komme, von seiner Zukunft zu sprechen: "Wissenschaftliche Arbeit — schriftliche meine ich — das ift eigentlich dein Feld, Georges, dort wirst du etwas leisten, und niemand kann dir wissenschaftliche Arbeit

verbieten! Das gibt's nicht, so weit reicht ihre Macht benn doch nicht. Man wird vielleicht auch etwas zusammen herausgeben, du und ich gemeinsam, — wie benkst du?"

"Ziemlich stark abgenutzt," sagte er mühsam und strich über eine abgestoßene splitternde Ede des Mahagoniskastens. "Schade!"

Eine Uhr schlug. Die Frau schnellte auf: "Also heute nacht? willst du? Schlase aber im voraus, sonst wirst du verkürzt, und du brauchst viel Ruhe! Sieben Aufnahmen, und jede circa eine halbe Stunde — da wirst du fast die ganze Nacht dran rücken müssen! Ich laufe jett! Abe! Dank dir zum voraus!"

Sie ging, und er riegelte fich wieder ein. Richt einmal die Hand gegeben! Dann warf er sich aufs Bett und grübelte. Er fah fie, blau im Besichte und veratmend auf dem Boden liegen, auf dem Boden dieses Zimmers, lang hingestreckt neben der Drehbank. Und er, er kniete auf ihr, zerriß ihre Kleiber, zerfleischte sic, wühlte in ihrem wehrlosen unterjochten Leibe, berauscht vom Geruch des frischen Blutes. Und dieser Geruch bes frischen Blutes, ihm bekannt von mancher Operation, wo er ihn immer wie einen feltenen Wohlgeruch empfunden hatte, — diesen Geruch glaubte er plötzlich um sich in der Luft zu spüren, aufreizend und peinigend und lastend schwer. In Konvulsionen der Lust und des Grausens wand er sich auf seinem Bette. Gehafte und geflohene Bilber aus der Vergangenheit wurden zu lebendigen Szenen, die sich mit furchtbarer Anschaulichkeit, mit Ge schrei und Gemimmer hier vor ihm, zwischen dem Bette und der Drehbank von neuem abspielten. Er fah ver: zerrte Köpfe auftauchen, verkrampfte Glieber zuckten -

aus dunklen Kleidern — weiß und rosig hervor. Plötzlich füllte sich die ganze Luft mit blutigen Teilen menschlicher Leiber, und alles das wollte über ihn stürzen, wollte ihn zudecken, ihn begraben. Er entwischte durch ein Fenster und wurde von einer Bergspitze heruntergeschmettert... dann lag eine kalte Leiche auf ihm und preste ihn, Mund auf Mund, Brust auf Brust, Glied auf Glied, in die weiche seuchte kühle Erde hinein.

Mit verklebten Augen, mit verklebter Zunge taumelte er auf . . . Es hatte gepocht . . .

Durch die geschloffenen Liber hindurch fühlte er, daß es Tag war.

So matt, so weich — wie zerschmolzen fühlte er sich. Wer der Blutgeruch, das Gewinnner vor seinen Ohren war nicht mehr da.

Er sah sich um wie ein Nachttier, das ein Versteck sucht.

Barum pochten sie an seine Tür? Hatte er wieder etwas begangen?

"Ich bin unschuldig! wahrhaftig: ich bin unschuldig!" stammelte er und verkroch sich unter die Decke. Aber gleichwohl sah er, daß die Tür aufging, und daß jemand hereinkam.

Er verkroch sich noch tiefer, und nun sah er noch besser, sah zwischen seinen Zehen hindurch nach den vielen Menschen, die hereinkamen.

Sie kamen, kamen, aber das Zimmer wurde nicht voll. Ein paar schwarze Herren drehten sich in der Mitte herum, die anderen gingen in die Wände hinein, ohne jede Schwierigkeit.

"Hier ist das Gebiet der Hallucinationen," sagte er, und dann hielt er eine Rede über die Hallucinationen. Jemand lachte aus der Ede, die Berfammlung wurde aufgelöft. Er schlug auf den Tisch, erhitzte sich, schrie: "Realität? hier haben Sie die schönfte Realität, meine hochverehrten Anmesenden! Rein Arat leugnet Sie oder sie, - benn das ift im Grunde ganz das nämliche, Sie oder sie, meinen Sie nicht? Willfürliche Striche kann jeder machen, aber mas gewinnen Sie damit? Ich rede aus Erfahrung, aus blutiger und, ich darf wohl fagen, unangenehmer Erfahrung. Ob jemand durch die Tür hereinkommt, oder ob er aus der Wand hervorkriecht ober so von der Decke herunterspringt, was für ein Unterschied ist zwischen diesen Jemanden, wenn sie sich unverschämt, cynisch, aufdringlich an einen Menschen heranmachen, - sagen Sie selbst! Die Krone der Unverschämtheit ist ja gerade dieser von der Decke Heruntergesprungene, benn wie Sie alle wissen, kann ber Beift nur da wieder hinaus, wo er hereinkam. Durch die Dece! ich bitte Sie! Sie werfen ihn in die Höhe, er fällt Ihnen auf den Kopf, Sie schäumen vor Wut, laden ihn in einen Revolver, schießen ihn gegen die Dede - ber Gips berftet, ber Plajond kommt auf Sie berunter, voran natürlich der kleine Jemand, den Sie los werden wollen. Nein, nein, es gibt nur ein Mittel: spielen Sie mit ihm, schlau, kindlich, machen Sie ihn firre, zutraulich und forgloß. Und dann — und dann — ja — ja — In diesem hübschen Augenblick ein scharfes Mefferchen bereit halten! Blutet's, so mar's eine Realität, unzweifelhaft! — es blutet nämlich immer, ich

habe ja meine Erfahrungen, meine — hm! hm! Kuriert — furiert, und doch nicht kuriert! Man ist halt Psychopath, meine Herren!" — —

Jemand kam an sein Bett, griff nach seiner Hand, an seinen Buls.

"Was kann bas fein?"

Es wurde ihm schwer, die Zähne auseinanderzubringen. Endlich gelang es ihm, und er röchelte: "Ein Anfall! Seit Jahren ausgeblieben. Gib Morphium."

Josefine gab ihm Morphium. Er belebte sich wunderbar schnell, sprach ganz vernünftig, aß und trank und schlief ein.

Die Frau besah die Instrumente auf dem Tische. Sie waren unangerührt; kopfschüttelnd packte sie alles auf und trug es fort. Ihr Buch erschien ohne jene mißzatenen Clichés, die übrigen fünfzehn Tafeln waren vollskändig gelungen.

Georges fragte nie wieder danach, und fie zeigte ihm das Buch nicht, als es herauskam.

Er sah es dann, als sie in der Klinik war, blätterte darin mit ansangs gleichgültigen, dann aufglimmenden Augen. Als Hermann zufällig darüber zukam, warf er den Band schnell unter das Bücherregal.

Auch das Mikrostop betrachtete er nie wieder.

Fosefine hatte die sechs schweren Examenwochen hinter sich; die letzte Stufe war erstiegen — sie konnte nun ihre Praxis ausüben, überall wo sie wollte in ihrem Baterlande. Eine Art Befreitsein empfand sie, nicht mehr. Zuweilen verwandelte sich dies Gefühl des Loszgebundenseins in eine wehe Berlassenheit. Bedauern erzuff sie, daß die Studienzeit hinter ihr liege; rückwärts gesehen erschien sie ihr als die einzige Zeit, wo sie wirk-

lich gelebt. Die größten Schmerzen und die größten Freuden lagen in diese Zeit eingeschlossen wie Perlen in töftlicher Fassung, und wenn sie sich selber erblickte, wie sie vor diesen fünf und ein halb Jahren gewesen, dann staunte sie über ihre damalige, sast ungestüme Frische. Wie konnte ich das alles auf mich nehmen, damals, unter dem Druck des großen Unglück! Daß ich nicht erlegen bin, daß ich nicht einmal ernstlich erkrankte, daß ich es durchgemacht habe, und daß ich nun ein ganz selbständiger Mensch bin — wie merkwürdig ist das alles!

Und mit wehmütigem Neid sah sie die eben immatrikulierten Studentinnen ins Kolleg gehen. "Oh, schöne, schöne Zeit! Nehmt sie wahr! Blickt nicht so geschäftig, nicht so sorgenvoll! Ihr denkt, daß ihr sehr wichtige Personen seid; daß ihr schon viel, viel Großes und Schweres arbeitet! Aber ihr arbeitet noch nicht, ihr nehmt nur auf wie das weiche Frühlingsland den warmen Regen. Wann ihr sertig seid, dann — beginnt eure Arbeit. Erst dann. Meine Arbeit beginnt jetzt, und was — was werde ich tun?

Werde da in meinem Sprechzimmer sitzen, froh, wenn mein Warteraum von hilfesuchenden Kranken überläuft? Werde sie hereinbitten, einzeln, seierlich? werde den Gott aus den Wolken spielen, Lebenshoffnung aus meiner hohlen Hand herabsprengen auf emporgerichtete sterbende Elende? Werde dem an der Armut Leidenden die "kräftigeKost" des Wohlhabenden verschreiben und nicht die höhnische Träne beachten, mit der er aus meiner Tür hinausgeht? Werde "Ruhe" verordnen der zwölf Stunden täglich über dem Stickstuhl hängenden Stickerin, für die Ruhe gleich Arbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit gleich Verhungern ist? Werde Wunden stlicken, wie man löcher

in den Schuhen flickt, gleichgültig, geschäftsmäßig, in der ruhigen Überzeugung, daß ich die wahren Wunden mit keiner Sonde erreichen, mit keinem Pflaster heilen kann? Werde — oh das allerschlimmste! werde mich einreihen in die Heere der Zufriedenen, der mit dem Bestehenden Einverstandenen, der "mit den gegebenen Tatsachen Rechnenden"? Nein, nur das nicht! nur das nicht! nur das nicht!

Was aber werbe ich tun?"

Und es schien ihr, daß sie von Himmelsslügen heimgekehrt sei, um auf die platte Erde zu fallen und dort Ameisenarbeit zu verrichten, eine von Willionen anderen Ameisen!

Ameisenarbeit! nun denn auch das, wenn es so sein mußte! Aber wenigstens keine schädliche, der Ameisenheit schädliche Arbeit verrichten!

"Nützlich sein, selbst am Leben bleiben mit meiner Familie, der ich Brot schaffen will und muß, und der Ameisenheit nützlich sein — das ist fast unmögslich! Aber dann wenigstens nicht schädlich sein. Für mich und die Meinen sorgen und doch nicht schädlich sein! So viel wenigstens!

Ach, und wäre es benn nicht boch auch möglich, ein wenig zu nützen? Hab ich so viel gelernt, so klar gesehen, so tief gefühlt, was schlimm, verderblich, zerstörend ist, und sollte ich fein, aber kein Mittel haben, gegen dieses Schlimme, Verderbliche, alle Kräfte Zerstörende mitzukämpfen?

Was kann ich tun? Ich Ohnmächtige, Einzelne? Der Einzelne kann nichts, nichts ausrichten, und wer sollte mir wohl helfen? Es benkt ja niemand so, wie ich denke.

Plöglich tauchte vor ihr wie ein Stern ein schönes Gesicht auf; eine schöne Stirn sah sie über tiesen Augen, und hinter der schönen Stirn wohnten schöne Gedanken. Gedanken den ihren gleich und deshalb schön für sie. Den ihren gleich? nein, tausendmal höher, glänzender,

schwungvoller.

"Damals ging ich auch so ratlos und verzweifelt,' bachte sie, so einsam, allein auf der Erde. Und da kamst du gegangen, und was ich gewollt und ersehnt — in dir sand ich mich selber wieder, nur unendlich viel stärker, besser, reicher! So weit, weit her kamst du, aus einer anderen Welt, aus anderen Lebensformen, und mit dir verstand ich mich, als hätte eine Milch uns genährt. Einer bist du, einer bin ich — unter all den Millionen — wo sind unsere Freunde? Gewiß — sie sind da! sie warten auf uns! sie stehen hinter der Tür! Ihre Hände sind ausgestreckt, die unsrigen zu sassen! Sie halten kaum den Ruf nach uns auf ihren Lippen zurück! Es wird ihnen schwer, ihre Ungeduld zu zügeln, so wie wir kaum die unsere zügeln können . . .

Soll ich nicht rufen?"

Und unwillkürlich fast, kaum wissend, was sie tat, begann Josefine den unbekannten Freunden zu rusen.

Sie wollte diese Hände fassen, die sich ihr wartend entgegenstreckten. Sie wollte diesen Augen begegnen, die aus Not und Drangsal des Tages wie aus der Wüste der Einsamkeit die ihren suchten.

Sie wandte sich zurück an jene Fernsten, die sie

nur ahnte, nicht einmal glaubte: sie schrieb.

Aber ihrer impulsiven Natur war dieser Weg zu weit, zu lang, und sie fühlte, daß nur die Hoffnungsvollen ihn beschreiten können — jene, die zu warten wissen, benen die Sehnsucht nach dem Echo der Gesunbenen nicht sofort erfüllt werden muß, und die ohne dieses Echo sterben. Nein, unmittelbarer als mit der Feder, mit ihrer eigenen Stimme wollte sie die undekannten Freunde erreichen, zusammenrusen, mit ihren eigenen leiblichen Ohren den klagenden oder begeisterten, nicht durch sie, aber mit ihr begeisterten Widerhall hören.

"Und dann, wenn wir viele geworden sind — wer weiß! vielleicht können wir doch gemeinsam etwas tun, etwas — etwas tun!' dachte sie, und es schien ihr, als weiche die zehrende Unruhe von ihr, die sie keinen Augen-blik mehr verließ . . . , Etwas tun . . . ach!'

Helene Begas brachte eine deutsche Zeitschrift mit; sie war ganz aufgeregt, zwischen Ürger und Vergnügen.

Beim Mittagessen, nach ber Suppe, schlug sie auf und las:

""Gelehrte Weiber und geprellte Ehemänner!' Nun — klingt nett, nicht wahr? vielverheißend! Und wahr= haftig, ich sage euch, — der Titel ist so anlockend — massenhaft wird die Nummer gekauft! Wenigstens zwanzig Studenten standen am Kiosk: "Mir auch "Ge-lehrte Weiber", bitte mir "Geprellte Ehemänner" — so ging es in einem fort! Nach dem Inhalt fragte kein Mensch, es war nur der Titel. Huh, war ich wütend! Diese Burschen da! Diese Gegrinse und Gewieher! Ich glaube, was von schlechten Elementen in Zürich studiert, drängte sich zu dem Kiosk, ich war das einzige Frauenzimmer. Wie Butter an der Sonne fühlt ich mich."

"Was ist's benn? was Wiziges und Nettes?" fragte Posesine, lächelnd über Lenis Eiser.

"Witzig keine Spur," schrie die Wathematikerin, "immer das Gewöhnliche! Wenn sie noch Geist hätten! Wer das ist wirklich die Strafe des Himmels — sobald einer sich verleiten läßt, dies Thema anzupacken — gleich verläßt ihn, was er etwa an Geist besitzt, und nur Bosbeit bleibt und Plattheit!"

"Warum sind Sie so aufgeregt?" Bernstein öffnete seine Augen, soweit er konnte, "scheint es mir, daß dieser Herr Verfasser nicht sehr gefährlich sein kann."

"Bosheit und Plattheit nicht gefährlich?" Helene schlug die Hände zusammen. "In welcher Welt leben Sie, Bernstein? Unermeßlicher Schaden geschieht durch solche boshafte platte Darstellungen! Alle Esel wiehern Beisall, fühlen sich gehoben und gestärkt in ihrer Eselhaftigkeit!"

"Halten Sie den Verfasser auch für einen Esel?" erkundigte sich Georges, mit seinem Löffel spielend.

"Wer ist der Verfasser?" fragte gleichzeitig Vernstein "Ich weiß nicht; er unterzeichnet Strindberg jun Na, das ist nun eine Unverschämtheit mehr, Strindberg hat doch Geist, aber dieser Junior ist nur platt! wie eine Scholle, sag ich Ihnen. Hören Sie mal 'ne Probe."

Helene las vor:

"Ein bewußter Schwindel ist dieses sogenannte Streben nach Gleichberechtigung der Geschlechter. Die Weiber wünschen durchaus keine Gleichberechtigung, sobald es sich um unbequeme oder schlecht bezahlte Arbeit handelt. Sie wünschen nur die bequemste, angenehmste und am besten honorierte Arbeit an sich zu reißen. Diese Arbeit ist ohne Zweisel die Arbeit des Gelehrten,

und darum wollen die Weiber plötlich alle gelehrt werben. Sie haben mit ihrer bekannten Schlauheit entbedt, daß es fehr angenehm ift, Arzt zu fein, eine Borzugs: stellung zu besitzen und gute Honorare zu beziehen. Die Folge ihrer Entbedung ift nun ein Zubrang zum medizimischen Beruf. Gleichberechtigung! schreien sie, aber sie meinen Herrschaft. Was foll der gleichberechtigte Chemann der Medizinerin tun? Nun, die gelehrte bessere Hälfte wird ihm vielleicht erlauben, Wasser zu tragen und ihr die Hande zu maschen, wenn sie aus der Klinik fommt. Das heifit bann fehr hubsch Arbeitsteilung. Kein emanziviertes Weib drangt fich jemals dazu, Kaminfeger zu werden oder Kloakenputzer: vor dem Ofenruß ober der Abfalldohle macht das Streben nach Gleich= berechtigung sofort Halt! Hier forbert auch die emanzipierteste Emanzipierte keine Arbeitsteilung, sondern höchstens eine Teilung des Lohns mit dem Manne. Mag er doch in das heiße schwarze Kaminloch hinaufklettern, mag er doch in die übelriechende, miasmatische Grube hinabsteigen — das Weib wird derweil gemächlich zu Hause bleiben, mit der Nachbarin schwatzen und lästern und in Sükiakeiten und unnötigem But das schwer erworbene Geld des Chemanns verhausen. Ein junger Landwirt kurierte sein für Gleichberechtigung schwärmen= des Cheweib auf ebenso leichte wie nachahmenswerte Weise. Er weckte sie des Morgens um halb vier aus den füßesten Emanzipationsträumen. Sie erschrak sehr. die Tochter aus besserem Hause. "Jesis Gott, was fällt bir ein, mich so früh aufzuwecken?' sprach sie. "Stand uf, sprach er, nimm die Kälber, führ sie auf den Berg, ich will jetzt eine Gleichberechtigung eintreten laffen. ,Ad, du mein Spaftvogel!' fprach das Weib. Da warf

er sie zum Bett hinab und prügelte sie zur Tür hinaus. "Spaßvogel hin, Spaßvogel her! Hier wird nicht gespaßt, hier wird Gleichberechtigung durchgesührt." Das Weib wollte nicht, wehrte sich und schrie: "Ich kann das nicht." "Aber ich kann das? denkst du, Weib, denkst du? ich kann alle Tage um halb vier aufstehen oder um drei? Marsch, Gleichberechtigung, führe die Kälber auf den Berg! und der Mann prügelte sie in den Stall hinein, wo die jungen Kälber dem Worgen entgegenbrüllten. Und er lachte sehr und sagte: "Man muß euch Weiber zur Gleich; berechtigung zwingen, ihr versteht sie falsch! So belehrte ein kluger Mann sein törichtes Weib, und von da an hatte er Ruhe vor ihr."

"Ech!" unterbrach Bernstein, "wozu lesen Sie! lassen Sie das!" Er betrachtete den Anaben Hermann, der begierig zuhörte und die Erzählung einzusaugen schien.

"Chaibeluschtig! Weiter," sagte ber Bub und seuszte vor Genuß.

Georges warf ben Löffel klirrend auf ben Teller, ein flediges Rot spielte auf feinen blanken Backenknochen.

"Gefunde Auffassung, scheint mir," sagte er mit einem bösen Lächeln, "was haben Sie an dem Essah auszusehen, Damen?"

"Essay! lieber gar!" Helene warf das Blatt hin und schüttelte sich vor Lachen. Hermann griff sosort nach der Zeitschrift; seine Mutter nahm sie ihm aus der Hand, so heftig, daß sie zerriß.

"Dummheiten, Bub, nichts für dich!" sagte sie mit finsterem Gesicht, "wenn du lesen willst — es gibt so viel Gutes." In Hermanns Augen stiegen Zorntränen auf

"Ich will bas lesen," sagte er, zu dem Bater ge-

wandt, in deffen Gesichtsausdruck er Billigung, ja Wohlsgesallen suchte und fand.

Josh zerriß das Blatt mit der ihr eigentümlichen heftigkeit in kleine Stücke, die sie in den Kohlenkasten warf.

"Fühlft du nicht, Bub, daß hier Häßliches ift?" sagte sie verwundert und bekümmert, "roh und dumm ist die Erzählung! Wach deine Augen auf, Hermannst, wirst sehen, daß die Frauen überall mit ihren Händen schaffen, gleichviel ob die Arbeit angenehm ist oder nicht. Das Schreiberhirn stellt sich dumm, so, als ob es nur saule Weiber gäbe, und derweil sind schon alle Fabriken voll von arbeitenden Frauen. Und in den Familien —"

Sie vollendete nicht, denn Hermanns gleichgültige verdissene Miene brachte sie aus der Fassung. Er hatte die Hand auf seines Baters Arm gelegt, — der innere Jusammenhang zwischen diesen beiden ging ihr blitzartig auf. Ein Gefühl, das fast Entsetzen war, drückte ihr auf dem Herzen. "Hermann!" schrie sie auf, schrill, außer sich, "komm hierher! höre!"

Georges blickte groß auf, mit zurückgeworfenem Kopfe; er lehnte sich gegen den Knaben mit der Schulter, als ob er ihn verdecken, schützen wolle.

"Er ist wohl auch mein Sohn, oder — könnt ihr gar am End auch das schon ohne uns, ihr Herrscherinnen von heute?" Sein spöttisches Zischeln ging in Geslächter aus.

Fosesine schloß wie betäubt die Augen, in ihrem Kopse sauste und hämmerte das Blut — das — das — ging ja nicht, so ist es ja schlecht! Man wird sich olso jett hier streiten, so — streiten, — und sich verzesen wird man, — Dinge sagen, o pfui! was für

Dinge! Und das schadenfrohe Blinzeln in Hermanns matten Augen, das soll sie — sie ertragen?

Sie zwang sich zu einem lauten Lachen, das sie alle aufschauen machte. "D, Hermannli, wie bist du angeführt," rief sie, "der Bater scherzt, und du verstehst nichts! Komm, mach, schieb! hinaus! es schneit! der erste heurige Schnee! frühzeitig, gelt? Und die Geranien sind noch draußen. Der Schnee bringt sie um. Lauf, Hermannli, spring, die Geranien heraustun!"

Sie verließ mit den Kindern das Zimmer — ohne Hut ging's in das schmale Gärtchen, der naffe Schnee kühlte ihre heiße Stirn. Hinter ihr ging der Streit fort — mochte er fortgehen, Bernstein und Helene würden ihre Meinung schon allein verfechten.

Der Knabe mußte die Pflanzen aus dem Boden heben, der sich mit leichtem, weißem Anflug bedeckte; Rösi holte Scherben herbei, füllte sie halb mit Erde, Josefine setzte die Geranien hinein. Sie blühten noch reich, rosa, leuchtend rot und purpurn, die Wurzeln hatten sich tief und weit verbreitet.

Der Knabe tat gehorsam, aber mürrisch seine Sache; als eine Viertelstunde vergangen war, überließ Josh die Kinder sich selbst. Sie hatte ja zu tun. In kurzem war dann Sprechstunde, und sie nahm alles streng gewissenhaft: kein Fall, den sie nicht nach der Konsultation reistlich bearbeitet hätte. Das Nachschlagen und Studieren kostete schon so viel Zeit, daß sie hier, im Herbstschnee, zwischen den Kindern, bereits mit ihren Gedanken bei der Arbeit war. Aber das wunde Gefühl, das sie hinzausgetrieben, erwachte neu, als sie vor ihren Büchern sas

,Was kann ich wirken, ich, deren Einfluß nicht ein: mal bis zu meinem eigenen Kinde reicht?' Sie sab sich selbst im Spiegel beim haftigen Vorbeigehen und erschrakt vor ihrem traurigen, versonnenen Grüblergesicht.

"Zu wenig Liebe!" dachte sie, "ja das ist's, was mir sehlt! Jch habe nicht Liebe genug! Einen liebe ich! Einem habe ich alles gegeben, für die anderen bleibt nichts."

Berzweiflung ergriff sie.

"Nichts geblieben! Nichts. Mein Herz ist eine Wüste! Benn ich den Buben liebte, dann liebte er auch mich, dann horchte er auf meine Worte, nicht auf seine, dann hätte ich ihn nicht verloren."

Die Tür nach Helenes Zimmer stand offen, ein matter Tagesschein lag auf dem gestüchteten Bilbe, auf dem Repinschen Bilbe, hob die zurückgebäumte Gestalt des Jünglings im roten, zersetzten Hemd aus allen anderen heraus.

Josefine heftete ihre Augen auf das Bild, sehns süchtig, hilsesuchend bei den Hilsosen. Sie sehnte sich nach den glühenden Tränen, die sie beim ersten Erblicken des Bildes vergossen. Damals hatte sie gefühlt. Das mals hatte sie gelebt. Ihr war so hohl, so ausgestrocknet jetzt.

"Nie wieder werd ich so weinen,' dachte sie, ,er hat alles mitgenommen, auch meine letzten Tränen.' Und sie staunte mit zitternder Seele, was ihr Leben hätte sein können . . .

Rösi gudte herein, rosig von der Luft. "Wir haben alles fertig gemacht! Komm und sieh, Mamme! es sind fünfzehn Töpfe, du mußt kommen."

"Nein, nein, Liebling, später, ich habe nun zu tun." Das Kind schlich näher, lauter Bitte und Vorwurf. "So will ich bei dir sein, Mamme." "Du weißt doch, ich habe zu schaffen, Kind." "Bitte, Mamme!"

"Sieh, Rösi, das ift so: die kranken Leute kommen, ich soll ihnen helsen. Aber ihr Leiden ist sehr verschiedenartig, und ich bin noch nicht sehr geübt. Also, weißt schreib ich mir vieles auf in dieses große Buch, weißt was die Kranken von ihrer Krankheit sagen, und nachher muß ich dann in meinen Büchern suchen und vervollständigen, was sie gesagt haben, um ein ganzes Krankheitsbild zu bekommen. Berstehst du das?"

Rösi nickte und seufzte. "Laß mich meine Aufgabe bei dir lernen, Mamme, ich will ganz still sein."

"Mein Rösi, sieh, das geht nicht. Wenn du bei mir bist, mein Schatzeli, dann seh ich immer nach dir hin, und dann vergeß ich, was ich nachschlagen will, verstehst? Und dann kommt bald die Sprechstunde."

Das Kind schmiegte sich fest an die Mutter, wollte nicht lostassen. "Ach nein, Mamme, nein! Du hast mich ja doch viel, viel lieber, Mamme, warum —"

"Lieber als wen?"

Josefine begann leicht mit der Linken in dem vor ihr liegenden Buche zu blättern.

Das Kind stürzte sich auf diese Hand wie ein wildes Tierchen, küßte und schlug sie, schob das Buch weit zurück; war ganz ungebärdig.

"Lieber als die ganze Welt!" schrie sie, böse und weinerlich.

Die Mutter zitterte, küßte lächelnd die feuchten, zurückgebogenen Wimpern über den weichen Bäcken. "Ja, und nun?"

"Und warum bekümmerst du dich immer um die anderen, Mamme?"

"Um welche anderen?"

"Die du nicht so lieb hast, wie mich, Mamme! Sit lieber so mit mir!"

Josefine stutte, nachdenklich schwieg sie, fühlte Röslis heftigen Herzschlag. "Auch mit denen, die man am liebsten hat, sitzt man nicht den ganzen Tag Arm in

Arm," fagte sie endlich lächelnd.

"Oh doch!" warf das Kind ein, "drüben ift ein Brautpaar, die sitzen immer so!" Das liebliche Gesichtschen errötete verschämt. Eine Frühreife lag um den schwellenden, leicht aufgeworfenen Mund mit der kleinen, runden, purpurroten Unterlippe.

Die Mutter betrachtete sie eine Stunde lang über-

rascht.

"Ein Brautpaar?" sagte sie mechanisch, "und das hast du —". Die dunklen Kinderaugen mit ihrer bodenlosen, spiegelnden Tiese verwirrten sie. "Gelt, das sind närrische Leut!" sagte sie ernst und schob die Kleine leicht hinweg.

"O nein!" summte Rösi kopfschüttelnd, errötete heftig und besah ihre Schuhspitze. "Ich werde auch eine."

"Was wirst du?"

"Eine Braut!" Ihr Schelmenlächeln war so lieb-

lich, daß Josefine sie an sich zog.

"O, du mein dummes Maitli," sagte sie und kniff Röslis weiches Ohrläppchen zusammen, "wir wollen schon sehen, was du wirst! Ein starkes, gutes Mädchen, Schatzeli, das ist einmal die Hauptsach. Geh! geh! bis aufs Wiedersehen."

Schon während der letzten Worte hatte Josefine wieder nach dem Buch gegriffen, und noch ehe das Kind zur Tür hinaus war, schien seine Gestalt und sein Ge-

sicht halb undeutlich zu werden und aus ihrem Bewußts sein zu schwinden.

Sie vertiefte sich in ihr ärztliches Journal, immer von Furcht vor dem Gestörtwerden beklemmt; als es draußen lebhaft wurde, stand sie auf und verriegelte ihre Tür.

Aber dann, als sie sich wieder zu ihren Studien sehen wollte, kam ihr blitartig ein anderer Einfall.

Sie nahm einen Briefbogen und schrieb mit ihrer großen, edigen Handschrift:

"Lieber Georges! Arbeite nicht gegen mich bei den Kindern!"

Den Bogen stedte sie hastig in ein großes Kuvert, schrieb barauf: "Herrn Dr. Georges Geper", dazu die volle Abresse und klebte eine Marke barauf.

Dann legte sie das beiseite wie einen Sack, in den man seine Sorgen verpackt hat, und den man nun versenkt in die Tiese.

Wieder kamen die Bücher an die Reihe, aber nicht lange. Das Wartezimmer füllte sich, die Sprechstunde begann. — Josefine hatte Glück mit ihren Patientinnen: jede von ihr behandelte schickte ihr neue zu. Es gab Arbeit die Fülle.

Am nächsten Tage brachte die Post einen Brief für Josefine, den sie mit gepreßten Lippen in Empfang nahm. Sie kannte die Handschrift.

Der Brief war nicht viel länger als der ihre. Er lautete:

#### "Liebe Sefine!

Auf deine Zuschrift in Lapidarstil habe ich nur eine Antwort: dein Wunsch ist mir Befehl.

#### Gehorfainst .

Georges Geper, Doktor der Medizin, approbierter Arzt außer Diensten."

Als die Frau diese Zeilen gelesen, glaubte sie ein Hohngelächter um sich zu hören. Sie verbrannte den Brief und verwünschte ihre Torheit, ihn herausgesordert zu haben.

Dann betäubte sie sich durch Arbeit, dis sie von nichts mehr wußte, an nichts mehr dachte, als was der Tag und die Stunde von ihr als Arztin forderten. Mitten in dieser Betäubtheit empfand sie zuweilen selbst eine Art Behagen, fast Schadenfreude. "Da sitzt er und möchte mich ärgern und quälen, aber alles gleitet an mir ab. Ich bin sicher vor allem. Diese Tagesaufgabe ist wie ein Wall um mich herum."

Es gab Bofes genug außerdem.

Laure Anaise folgte ihr eines Abends in ihr Zimmer, fiel ihr schluchzend um den Hals und bat, sie wegzus schiden.

"Nein, nein! aber was denkst du auch," eiferte Josefine erschrocken, "sollen wir dich entbehren? sollen die Kinder ganz verlassen sein?"

"Laß mich fort, Josh — mußt es mir nicht zu schwer machen," weinte das Mädchen, "bleiben kann ich emal nimmer."

"Und warum nicht?"

Laure Anaise ließ den Kopf hängen. "Er hat nichts zu schaffen, und — und —"

"Wen meinst du, Laure?" stammelte Josefine erbleichend.

"Laß mich fort!" wiederholte das schöne Kind mit sprühenden Augen, "du bist blind, aber mir ist's verleidet, seit daß er im Hause ist."

Josefine ließ sie aus den Armen. "Ich weiß nicht, was du meinst," sagte sie kühl, "wenn du gehen willst, Laure Anaise, wenn es dir verleidet ist, so geh."

Das Mädchen begann zu weinen. "Ich kann ja nicht dafür, Josefine, frage nur das Fräulein Leni und ben Bernstein, die werden dir's schon sagen."

"Also —," machte die Frau, "also — wann willst du fort?"

"Nun bist du noch taub\*) worden, daß ich's Maul auftue!" rief das Mädchen, "und recht hab ich doch!"

Josefine betrachtete sie schweigend. "Wohl! wohl! sie werden alle gehen! Einer nach dem anderen! All meine Freunde, alle die mir lieb sind . . ."

"Gott im Himmel weiß —", fing Laure Anaise an. Unmutig seufzend wandte Josefine sich ab, winkte mit der Hand. "Geh, wenn du gehen willst. Was hab ich dir zu bieten?"

Das schöne Mädchen strich sich die schwarzen, trausen Haare aus den Augen. "Descht unrecht, Josh", machte sie schluchzend, "weißt 's, wie gern ich blieb."

Fosefine warf wieder die Arme um sie. "Laure! Laure! Kind! wie hab ich mich gefreut, als du zu mir kamst! geh nicht von mir! bleib, Laure, bleib bei mir!"

<sup>•)</sup> Zornig.

Laure weinte still, den Kopf auf Joshs Schulter. "Du magst ihn nimmer, Josh," flüsterte sie mit ihrer rauhen Stimme, "Jesis Gott, ich mag ihn auch nit, aber er plagt mich und streicht mir nach."

Bieder schob Josefine sie weg. "Du träumst, Kind— aber wenn du so widrige Dinge träumst, dann ist es besser, fortzugehen. Es ist das einzige." Sie wollte das Mädchen küssen, und Laure Anaisens Mund kam ihr entgegen, aber plöglich schüttelte sich Josh und küste nicht. "Du warst mir sehr lieb. Ich din dir ewig danksbar", murmelte sie mit trockenen Lippen, kalt und tonlos. Und dann belebte sie sich und wurde freundlichessend. "Nimm deine notwendigsten Sachen, Kind, und sahre noch heute zu deiner Mutter. Ich schen, Kind, und fahre noch heute zu deiner Mutter. Ich schen ich nach. Für eine gute Stellung werd ich dir Sorge tragen. Ja, ja — so ist alles geordnet, nicht wahr? Alles recht, gelt du?"

Laure Anaise sprach nicht mehr; nickte nur zu allem und weinte. Sie fühlte sich von einer starken Hand gesaßt, die sie hin und her schob, und sie hatte nun keinen eigenen Willen mehr.

Einmal nur, während sie ihre Habseligkeiten zus sammenpackte mit Josefinens Hilfe, die sie nicht mehr aus den Augen ließ, schrie sie plöglich auf, daß man sie fortschicke.

Fosefine antwortete mit einem traurigen Lächeln: "Fortschicken nicht, nur schützen! Sage du wie ich, Laure Anaise, weiter ditt ich nichts." Ihre Stimme wurde warm und eindringlich, während sie noch einmal zu ihr trat: "Sprich nichts von — hörst du? Es ist so schwer ohnehin, Laure! Sei treu, Kind, du schonst mich, wenn du — ihn — schonst."

Laure Anaise blidte sie wild an, verstand nichts. Aber sie beugte sich vor Josefine und versprach alles.

Sie verließ das Haus, bevor die Kinder aus der Schule kamen. Rösi war außer sich — alle anderen nahmen die Nachricht, daß Laure Anaise dringend der Erholung bedürfe, und daß sie deshalb zu ihrer Mutter gereist sei, mit vielsagendem Schweigen auf . . .

Beorges pfiff einen Gaffenhauer.

\* \*

Der alte, knorrige Birnbaum neben dem Hause "Zum grauen Ackerstein" ächzte leise in stürmischen Winternächten. Wie auf einer Klippe stand das bebende, umtobte Haus frei und jedem Wetter zugänglich.

"Nun erbarmt er mich wieder," seufzte Josefine, wenn sie Georges' rastloses Aus- und Ablaufen hörte.

Einmal, an einem Sonntagmorgen, ging sie zu ihm hinein.

Er saß in einem pelzgefütterten, alten Mantel, den er zuweilen ehemals auf Überlandsahrten getragen, am Fenster, auf einem niederen Hocker, die Anie heraufgezogen, den Kopf an die Fensterbrüstung gedrückt, den Mund offen, als schreie er verschmachtend.

"So saß er als Gefangener," dachte sie beim Einstreten, und ihr Herz wurde weich.

"Nun, Georges," sagte sie befangen und ungewöhnlich sanft, "haft du kalt? was machst du jest?"

Sein Blid war leer, schweifte von dem Fenster zu ihr und dann über die Wände.

"Ausgezeichnet," murmelte er schläfrig, "wie immer."

"Du bist nicht zum Kaffee gekommen," begann sie, näher tretend.

Er verbeugte sich tick, ohne aufzustehen: "Danke, merci, madame. Meine verehrte Gebieterin ist immer huldreich. Ich liege hier wie ein zerrissener Lappen, und das Weib kommt, sich zu weiden. Tut den alten Koffer auf, blickt hinein: "Lieg nur da, Lappen! lieg nur! Die Schaben wollen auch etwas!" Ja, ja." Er schütztelte den Mantel, es stäubte von Wollstecken und zerzstessenen Haaren. "Wir sind mottenfräßig, ja, ja."

Josefine setzte sich auf einen Stuhl. Das Zimmer mit dem vor Hitze surrenden Eisenöschen, mit den unsordentlich umhergestreuten Kleidern, mit der bestaubten Drehbank und dem verkommenen Bewohner, der hier vor Luftmangel zu sterben schien, angeklebt an die Scheibe wie eine der grauen Wotten — all dieses erschien ihr plötzlich so schrecklich, so anklagend, so unnatürlich in ihrem Hause, da, zwischen ihr und den Kindern, daß sie sich wie träumend, und von einem Traumdruck beklemmt, die Augen rieb und flüsterte: "Ach, warum auch hier? Wir wollen unter Wenschen gehen, hörst du? heute noch, Georges!"

Er legte die Hände schützend auf knisternde Papiere, schob das Tintensaß gegen die Scheibe, daß sie erklirrte, und lächelte höhnisch.

"Du schreibst?" sagte sie aufspringend, "hier auf dem Fensterbrett ist's ja so unbequem! Nein, das geht nicht länger! das soll gleich —"

Ein reuevolles Bedauern, das ihr fast den Atem raubte, machte ihr Gesicht jung und gütig.

Sie sprang auf mit einer Gebärde, als wolle sie gleich, in diesem Augenblick, alles zurechtrücken, einrenken, als suchte sie nur, wo zuerst anzusangen sei —

"Bift du nicht in beinem Hause, Georges? Bift bu

nicht Herr?" rief sie bittend, und sie sing an, von den Gründen zu reden, weshalb er hier jetzt so eingeschränkt sei, sing an, sich zu entschuldigen. "Diese plötzliche Rückehr, Georges, ich konnte nichts vorbereiten, und dann ist es so geblieben . . . Ich bin so überhäuft, dazu ist jetzt —"

Sie brach erschrocken ab; ber Name, ber ihr fast auf ben Lippen schwebte, follte nicht gesprochen werden.

"Also du schreibst?" sagte sie nähertretend, "wir wollen dir einen Tisch hereingeben, hörst du —"

Er spie seitwärts auf den Boden, schien sie nicht zu beachten. Er machte sich beständig mit den Papieren zu tun, die er zum Teil unter den Mantel steckte.

Auf einmal blidte er sie schief an, lachte mit einem blechernen Ton und murmelte etwas von Komödie, die sie hier tragiere. "Herr bin ich? Wie ungewöhnlich witzig heute morgen! Ach, du! du! Ja, es kommt einmal eine Abrechnung," schrie er ihr zu, daß sie zusammensuhr, "es kommt! es kommt der Tag!" Die Wut blinkte ihm in Tränen aus den Augenwinkeln, er konnte sich nicht mehr zurückhalten. "Dies irae, dies illa!" rief er mit pathetischer Gebärde, "ihr Weiber von heute — wahrhaftig, zu viel nehmt ihr euch heraus! Warte nur, dis die schreckliche Stimme aus der Tiefe der Gräber erklingt; wann deine gottlose Überhebung zerplatt vor dem Hauch des Ewigen — Weib! Weib! was wirst du ihm antworten?"

Josefine sah seine wutzitternden Abern auf der Stirn, seine nassen Augen — sie fühlte, daß er schwer litt in diesem Zustande, und sie sehnte sich, etwas zu seiner Erleichterung zu tun. Aber sie wußte auch, daß es ihre Anwesenheit hier war, die ihn in diesen Zustand

versetzt hatte, und so ging sie, ihn mit traurigen Blicken sixierend und unwillkürlich schwer ausseufzend, nach der Tür.

Augenblicklich sprang er ihr nach. "Nur über meine Leiche!" keuchte er, die Zähne weisend wie ein wütender Hund, sinnlos, zu jeder Gewalttat bereit.

Aber die Frau empfand keine Furcht, nicht an sich dachte sie. "Laß die Tür," sagte sie bestimmt, "ich hole dir etwas, du bist — sehr — krank — Georges." Und während sie diese Worte, einzeln nacheinander, wie ebensviele Dolchstiche in ihn hineinbohrte, legte sie ihre starke und geschmeidige Hand auf seine Schulter, die unter ihrem Druck entwich, zusammenknickte wie morsches Lattenwerk.

"Erbarme dich! erbarme dich!" schrie er auf und stürzte in die Knie, die Hände in ihr Kleid verkrampst, so daß es zerriß.

"Sefine, Weib, vor Gott dem Allmächtigen und nach menschlicher Satzung mein Weib — das heißt meine Untergeordnete, meine Dienerin, widerstrebe nicht!" kreischte er vom Boden auf.

Sie befreite sich endlich, schlug seine Hände zur Seite wie die eines läftigen, sich anklammernden Kindes, wortlos, furchtlos, ohne auf seine Worte zu hören; zuweilen huschte ein ganz unwillkürliches Lächeln über ihr gespanntes Gesicht, weil sie so ftark war.

Er rollte auf dem Boden rückwärts in einer Flut von Papieren, die sich aus dem zerfetzten Pelzmantel ergoß.

"Hätte ich nur dich nie gesehen," wimmerte er, "mein Unglück bist du! meine Schande! Solch ein Weib muß jeden Mann ruinieren! Ach, ach, mein Kopf! mein

Heine Ohnmacht!" Er begann den Boden zu schlagen.

"Halt!" rief Josefine, nach einem aufwirbelnden

Papierblatt haschend, "was ist boch bas?"

Sie hatte die Überschrift gelesen, die ihr schon so bekannt war. Bon den "Gelehrten Weibern und geprellten Chemännern" war bereits die vierte Fortsekung erschienen: man sprach schon in der Stadt darüber, andere Beitungen brachten Erwiderungen, der pseudonyme Berfasser wurde heftig angegriffen, noch heftiger verteidigt. Hier sogar, im Hause "Zum grauen Ackerstein", hatte es lachende Debatten gegeben über diese Herzensbekennt: nisse eines Verschmähten, dessen possenhaft frivoler Ton immer mehr in ein hallendes Bathos übergegangen war, und dessen wunderliche Zitate aus unbekannten Büchern auf einen klugen Schalken zu beuten schienen, ber nichts als eine Mystifikation bezweckte und vielleicht am Schluß, nachdem er alle Gegner des Frauenstudiums hervorgelock, mit Pritschenschlag und Nasendrehen hinter der Maste hervorspringen werde.

Und nun?

Nun hielt Fosesine das Manuskript in der Hand, und der auf dem Boden kauernd sinnlose Worte aus: stieß — Worte, die auch in jenen Artikeln vorkamen — Georges war der Verfasser!

Ihr war, als habe sie einen Stich in die Ferse ers halten — die Schlange, die sich vor ihr feige zischend krümmte, hatte doch zugebissen. Georges der Verfasser!

Sie blickte auf bas lange und breite Blatt in ihrer Hand, viel korrigiert, viel burchstrichen, bebedt mit Georges' verschnörkelten, pomphaft geschwollenen Schriftzügen. Es stand ihm zu Gesicht, bieses Blatt, es paste zu der verzerrten Larve, die, halb Angst und halb Triumph, zu ihr in die Höhe starrte.

Sie warf es heftig von sich, ihre Geduld, ihre Über-

legung verließ fie.

Hier mar Schande, und die Schande traf fie mit.

Sie schrie laut auf.

"Du! Du! haft du Grund? gerade du? Was für ein Mann! Ach, gemeingefährlich! ach ja! Solche Dinge schreibst du? du? Solche Dinge fagst du anderen, die bumm und roh find! Oh, ich schäme mich! ich schäme mich für dich!"

Wie eine Flamme ber Berachtung war ihr Gesicht, die Augen groß offen, die Nüstern gebläht . . .

"Dazu migbraucht er seinen Berstand! Schande!"

Und sie stürzte hinaus, ohne sich nach dem umzusehen, der mit angehaltenem Atem, bebend vor ihrer Berachtung und geftachelt von Schabenfreude in seinem mottenfräßigen Belzmantel im Winkel lag, ein ewiger Befangener feiner hafvergitterten, maulmurfblinden Seele.

In den Tagen tiefer Niedergeschlagenheit und quälenden Brütens über diese neue schlimme Entdeckung fand die bedrängte Frau nur eine Zuflucht — ihren Beruf.

Wie zuvor zum Studium, so flüchtete fie nun zu

ihren Kranken. Was für ein Segen wurde für sie diese nervenerschütternde, aufopfernde, oft so aussichts= und fruchtlose Tätigkeit! Hier fand sie sich selbst wieder. Hier allein.

Bu Helene hatte sie nicht kommen mögen mit ihrer Bedrängung; sie fürchtete Helenes rein verstandesmäßisges Urteil.

Sie schämte sich vor ihr, schämte sich auch vor Bernstein. Es kam ihr in solchen Momenten zum Bewußtsein, daß er einem anderen Bolke angehörte. Er würde lachen und sagen: "Sehen Sie, was diese Deutschen machen! (Den Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern beachtete er niemals!) Wir in Rußland sehen so etwas nicht, nie in der Welt."

So gerecht und menschlich gut er sonst bachte — über seine Vorurteile konnte auch er nicht hinaus.

Und wenn ihre flehenden Gedanken sich zu Hovannessian wendeten, dann, ja auch dann überkam sie Beschämung. Wäre er nach hier gewesen — auch ihm hätte
sie ihre Wunden nicht entblößen können, das fühlte sie. Ihre Wunden, ihre eigenen Wunden, denn was der unglückliche Georges auch verbrach — sie trennte sein Tun
nicht von dem ihren.

Es schien ihr, als hätte der Mann, den sie anbetete, den sie so hoch über sich fühlte, sie mit verachten müssen für diese schmählichen Sudeleien gegen die Frauen. Dieser Georges, den sie einmal gewählt, den sie einmal geliebt — er zeugte gegen sie, so schien es ihr.

"So schwach war ihre Seele, so wenig Einfluß verstand sie zu üben, so wenig Achtung zu erzwingen, so wenig Liebe zu fäen und zu ernten!"

Und sehnsüchtig und gierig trank sie ben seltenen

Dank ihrer Kranken, benen sie geholfen, freute sich jedes freundlichen Lächelns einer Patientin, drückte wieder und wieder die Hand, die ihre gedrückt.

"Georges hat mich nie gekannt und wird mich niemals kennen,' dachte sie, "Hermann fürchtet mich und hintergeht mich, für mein Rösli selbst din ich underständlich — aber die Kranken, die ich behandele — die kennen mich!' Und es scheint ihr, daß diese fremden Mädchen und Frauen, die in ihre Sprechstunde kommen, sosort Vertrauen zu ihr gewinnen, daß sie ihr weder ihre Ängste noch ihre Verirrungen verbergen, daß sie ihre Tränen und ihre Possungen vor ihr zeigen, und daß sie hier, hier unter den Leidenden Verständnis sindet für ihre Hingebung, für ihre Vereitschaft, für die Liebe, die ihr Lebenselement ist.

Und es mehren sich die Augenblicke, wo sie sogar die Überzeugung fühlt, etwas Gutes, Nüpliches, bisher von keiner anderen Hand Geleistetes ober zu Leistendes zu vollbringen. Diese Mädchen und Frauen, die zu ihr, der Geschlechtsgenossin, kommen mit ihrem Bertrauen, früher und unbefangener als zu dem Geschlechtsfremben, vor dem die natürliche Schamhaftigkeit jede Unverdorbene zurudbeben läßt — bie sie von Anfangsleiden heilt durch forgfame und leichte Eingriffe und fo vor drohendem Siechtum bewahrt, das der Bernachlässigung folgt, die sie durch schwesterliche Ratschläge — Weib zum Weibe - ftutt, leitet, anfeuert, erhebt, mit dem Gefühl ihrer Menschenwürde und ihrer hohen Berantwortung erfüllt - barf fie fich nicht fagen: ,diefen habe ich Gutes er= wiesen? Und vielleicht nicht ihnen allein, vielleicht auch ihren Kindern! Bielleicht wird hier etwas von mir bleiben, eine leichte und doch unverwischbare Spur meines Lebens, meines Einflusses, und nicht ganz, nicht ganz werbe ich verschwinden, wenn ich verschwinde . . . .

Und mit Indrunft und bis zu völliger Erschöpfung gab sie sich ihrem ärztlichen Beruse hin, in dem sie ein ncues Leben gefunden für das alte, austeimend zwischen den Trümmern ihres persönlichen Glückes und start und grün überwölbend, was Schutt und Staub geworden war . . .

Aber nicht immer rauscht der grüne, dornige, berb duftige Baum über ihr — das Nagen und Bohren in

ihrer Seele schweigt nicht immer.

Allen Ernstes: es ist eine Schande, daß unter ihrem, ihrem Dache Schmähschriften gegen die Frauen gesschrieben und in die Welt geschickt werden. Darf sie das dulben?

Darf sie, beren leibenschaftlicher Wunsch, beren ziels volle Tätigkeit dahin geht, ihre Schwestern zu heben, darf sie — kann sie mit ansehen, daß aus unlauterer Quelle ein Schlammstrom quillt, bereit, alles zu bes subeln, was bunt und blühend seste Quadern, zeitgefügte Mauern zersprengt hat und dem Licht entgegentastet mit verlangenden Organen?

Was tun?

Josefine schreibt an Georges: "Ich bitte dich dringend, diese für dich selbst erniedrigenden und mich beschimpfenden Artikel abzubrechen."

Sie schreibt bas und zerreißt bas Blatt.

Warum?

Nun, por ihr fteht sein hohnlachendes Gesicht und

sie weiß: er wird versprechen und nicht halten. Das Gesgenteil wird er tun von dem, was er versprochen.

Sie schreibt an die Redaktion der Zeitung, die Georges' Auffätze veröffentlichte: "Mein Herr! Diese Aufslätze werden nicht fortgesetzt. Der Verfasser ist ein geistig anormaler Mensch; er bedauert selbst, daß seine Schrift an die Öffentlichkeit gelangt ist."

Sie lieft, was sie geschrieben, und wieder zerreißt sie das Blatt.

Warum?

Ach, vor ihr windet sich der Unglückliche, von allen Bitterkeiten Trunkene, und ihr Fuß bebt, der ihn nun ganz vernichten will. Geistig anormal — die Menschen halten es für schimpflich, geistig anormal zu sein. Wan darf sie schlecht, chnisch, frivol, hyperegoistisch heißen — nur nicht geisteskrank! Wer geisteskrank ist, der ist tot.

Muß sie ihn töten?

Sie schreibt an Georges: "Ich verbiete dir die Fortssetzung der "Gelehrten Weiber"."

Sie gerreißt ben Bettel.

Nein, Kerkermeister kann sie nicht sein! Zensor sein ist ihr verhaßt. Und dieser Armselige!

Aber ein gemeingefährliches Unkraut wuchern lassen? Dumme Vorurteile in Handweite haben und sie nicht ausrausen? Ist das konsequent? Ist das durch irgend welche Mücksicht zu verteidigen? Wit Liebe hegt man jedes guie Samenkorn, und hier, wo Gift gestreut wird aus vollen Händen, soll man nichts tun, die Unheilsshände auszuhalten?

Der Gebanke an Hermann, an seine ungezügelte Schadenfreude über die Schmähungen gegen die strebensben Frauen machte sie endlich fest.

"Aufhalten! Es muß sein. Es barf nicht einer kommen und die Kinder lehren, ihre Mütter zu versachten!

Ich muß hart sein, ich bin es anderen Müttern,

ben Frauen bin ich es schuldig, bachte fie.

Und plötlich sah sie vor sich diesen Bogen mit Georges' Handschrift, dieses vielfach durchstrichene, überstorrigierte Manustript, und es wurde ihr leid und heiß um den Unseligen. Seine Arbeit war das, seine Gebanken, sein Ehrgeiz, sein Stolz, das einzige vielleicht, an dem er sich aufrecht gehalten in diesem entsetlichen zellenartigen Stübchen mit der Drehbank, mit dem bestaubten Fenster, das einzige, an das er sich geklammert in diesen schrecklichen Monaten der Vereinsamung, in seiner Verstümmelung. Mit der Folgerichtigkeit eines Naturgesetzes war dieses Widrige aus ihm herauszgewachsen, so wie im Zahn der Schlange das Gift wächst, wie in der Tollkirsche der töbliche Saft.

"Weh, wenn keine Brücken zwischen den Seelen sinh,' bachte Josefine, "wenn alles Finsternis, Berwirrung, Haß und Berderben ist! Liebten wir uns, so gabe es Brücken, aber wir sind fern von einander, durch ewige Klüfte geschieden.

Ich habe zu wenig Liebe!' klagte sie sich an.

Und sie, die starke Frau, die selbständige freie Denkerin, die von keinem Gotte Rettung hoffte, saltete ihre Hände und slehte: "Dh du, der du die Liebe bist, gib, daß ich lieben kann, wo ich nicht liebe, gib, daß ich morgen lieben kann, wo ich heute noch verachte und hasse, und laß mich Böses mit Gutem überwinden."

# fünftes Buch.

### Josefine an Belene.

Um Borabend.

Liebe und vertraute Leni!

Dein bringlicher Brief ist schon drei Monate alt und noch immer unbeantwortet. Berzeih!

Du fragst, was sich bei uns ereignet habe seit den letten vier Jahren — ja, sind es schon vier Jahre, daß du von hier fort bist? Mein Leben ist ein Wirbel, ich kann den Lauf der Tage nicht verfolgen, der Lauf der Jahre entgeht mir ganz. Wenn ich die Kinder ansehe, dann weiß ich's, daß die Zeit vergeht, sonst sühl ich nur "des Dienstes immer gleichgestellte Uhr".

Liebste Leni, mein Ali war hier, eine ganze Woche! Du würdest ihn lieb haben, er entwickelt sich wunderbar, ganz meines Baters Frische und Geradheit, wie er auch sein Gesicht hat. Mein Rösli hat ein Jahr lang gelegen, benk es! Sie ist zu schnell gewachsen, zu weich in den Knochen, Schlingpflanze — es ist mir oft unbeschreiblich bang um sie. Das ist keine, die ihren Weg macht, es sei denn durch ein Talent. Sie schreibt Verse, hat Temperament und Phantasie, wie aus einem anderen Himmelslicht, steckt voll süßer sentimentaler Dummheiten!

Wie oft hast du mir vorgeworsen, mir gesagt: "Du hast keinen Wirklichkeitssinn." Nun, das war dahingestellt, aber dies Kind Rösi hat wahrlich keinen, Gott sei's geklagt!

Hermann studiert Theologie, es ist sein Wunsch und der seines Baters . . .

Ach, Leni, diese Kinder, über benen ein Schicksal schwebt!

Georges . . . aber das interessiert dich wohl nicht . . . Das ist's, was sich bei uns ereignet, so im alls gemeinen gesprochen. Auf Näheres einzugehen, hat keinen Zweck.

Meine liebe Leni, wie freut mich dein Bericht. Du bist gesund, arbeitest, strebst für die Frauen, ich fühle mit dir und wünsche dir Gutes.

Siehst du wohl, du kannst dich nicht entschließen, dich mit Lothar zu vereinigen, aus dem Grunde, weil er verwachsen ist! Du sprichst von deiner Verpslichtung als Weib, Gesundes zu vererben, nicht Krankes. Aber Schazeli, denkt's dir noch, wozu du mir geraten einmal? Mir kam es wieder in den Sinn jetzt, und ich hab gelacht. Sin wenig stumpssinnig warst du doch damals, liebe Leni, gibst du's jetzt zu? Übrigens, die Buckel sind nicht erblich, Schazeli, dieser Skrupel sällt dahin. Liebst du Lothar — aber was red ich — meine weise Leni liebt überhaupt keinen Mann, nicht wahr? B'hütis!

Leneli, ich hab etwas Gutes gefunden! Ich drudfele feit fünf Jahren an dem Wunsch, öffentlich zu sprechen. Endlich, endlich muß es probiert werden.

Morgen Abend in der "Eintracht" mach ich den ersten Bersuch. Mir ist fast schwindelig bei dem Gedanken und so froh wie vor dem ersten Ball oder vor noch Ürgerem — meiner Hochzeit oder so.

Fragst nach meinem Programm? Oh, das ist sehr lang und sehr kurz! Kampf gegen verstaubte und versteinerte Autoritäten im Leben und in der Wissenschaft, weiter ist es nichts! Auf Schritt und Tritt sind wir ja umgeben von diesen unsterblichen Götzenbildern — unsterblich deshalb, weil sie von Stein und Dunst und Trägheit gewoben sind, und weil Dummheit und Grausamkeit ihre Priesterinnen heißen. Aber sie sollen doch sollen, stürzen müssen sie und zusammenkrachen, und gesiezut jede Hand, die Hand mit anlegt!

Du siehst, ich bin nicht blöbe, ich bin nicht übersbeschen. Ich werbe mir zunächst die Autorität in der Familie auss Korn nehmen, da, wo sie am wildesten

und am verderblichsten wuchert!

Als Medizinerin seh ich nur zuviel. Wärst du hier, ich tät alles an dich hinschwatzen, und du würdest kritisseren und schimpsen wie gewöhnlich. Das wäre einsmal nett.

Ob's wohl auch anderen so merkwürdig zu Mute ist vor ihrer ersten öffentlichen Rede? Hat niemand eine Sensationen über diesen Punkt niedergeschrieben? So viel kommt hier zusammen, weißt du! Innerliches, aber auch Äußerliches. Ich fand mein Haar zu lang und ließ es stutzen; ich wollte eine rote Krawatte ansteden, aber Rösi will, daß ich ein Sträußchen rote Nelken trage — ich, die seit zehn Jahren keine Blume getragen hat! Wird mir das Wort gehorchen? Wird es mir nicht in der Kehle steden bleiben wie das Wasser in einer zu vollen Flasche? Wird meine Stimme außereichen? Wird sich das Band der Sympathie weben zwischen mir und den Hörern, ohne daß alles ein totes Gerede bleibt? Meine Hörer sind herrlich, das beste

Aubitorium, das denkbar ist. Ich kenne sie von manchem Abend her, diese Arbeiter und Arbeiterinnen, kenne ihre gespannten gläubigen Augen, ihre feurige und andächtige Bereitwilligkeit. Sie nehmen so auf, wie durstige Pflanzen dem Tau ihre Blätter hindreiten.

Liebe Leni, ich habe aus meinen Sorgen zwei ober brei Bündel gemacht und sie in die Ecken geschleubert. Ich werde starken Tee trinken vor meinem Bortrage und in die Sonne gehen, damit ich warm werde, ganz warm und hell. Und dann werde ich mit warmer, heller Stimme meine Freunde rusen.

Werden sie mir antworten? Einige frühere Patientinnen kommen auch hin, sie freuen sich, wie sie sagen, die guten Dinger.

Bunfche mir Glück.

Deine Josh.

### Belene an Josefine.

#### Liebste Freundin!

Dein Brief voll Jugendschwung hat mich nicht mehr in Berlin erreicht, sondern hier in dem freundlichen Münden, wo ich bei Lothars Mutter Sommerfrische halten will.

Ich muß dir nur gleich mitteilen, liebe Josh, daß ich Lothar mein Jawort gegeben habe. Im Prinzip bin ich ja längst mit ihm einverstanden, und wenn es auch keine vulkanische Leidenschaft ist, die uns verbindet, so haben wir uns doch sehr gern und denken, daß unser neues Verhältnis unserer alten Freundschaft keinen Absbruch tun wird.

Bur Hochzeit kommen wir nach Zürich, du mußt

dabei sein. Nachher mieten wir uns ein, am Dolder irgendwo; - ich bente es mir fehr hübsch, in Lothars Begleitung all unsere alten Plätze wieder aufzusuchen und besonders das Haus "Zum grauen Ackerstein", wo ich so viel treue Freundschaft erfahren habe. Du verzeihst mir wohl, daß ich Lothar in deine Geschichte ein= geweiht habe. Es konnte nicht gut vermieden werden. Seiner Teilnahme darfft du jedenfalls sicher sein. übrigen hält er dich für einen weiblichen Don Quirote, wie ich auch, liebste Josefine. Sonderbar, ich habe oft gelächelt, manchmal sogar gelacht, wie du weißt, über beinen Eifer, dir das Leben sauer zu machen, wo jeder andere vernünftige Mensch sich's möglichst füß machen will. Aber dann, wenn ich so über dich nachdenke, stehst du vor mir so hoch — und dem Lothar scheint es auch so zu sein. Geht es mir wie gewöhnlich, dann bente ich nicht an dich, Josh, du weißt, ich bin ganz offenherzig. Aber wenn es mir fehr schlecht ober, wie in diesem Augenblick, sehr gut geht, dann bekomme ich eine wahre Sehnsucht nach dir und bin ganz niedergeschlagen, baß ich nicht zu bir kann.

Siehst du, solch eine Liebeserklärung hab ich noch niemand gemacht — sie sieht mir fast nicht ähnlich — was meinst du?

Was hörst du von Bernstein? Schreibt Zwick dir nie? Und Loginowitsch?

Meine ganze Jugend liegt bort, im "Grauen Ackersftein", im unvergeßlichen Zürich! Ich komme mit Lothar hin und will sie mir wiederholen! Man hetzt sich zu Tode in der Weltstadt und lebt doch nicht. Ich bete Berlin an und hasse es.

Liebe Josefine, stärke mich mit deiner Krast! ich fühle mich oft so müde, so altbacken, so eingetrocknet. Und das ist nun Braut. Glücklicherweise ist Lothar noch viel müder, altbackener und eingetrockneter als ich. Aber ein feiner Philolog ist er und scharf in der Dialektis, da kann ich mich verstecken — huh! Wir gedenken ein Knabenpensionat zu gründen, für Ausländer, die gut zahlen. Ich übernehme die Mathematik. Mit Knaben werde ich sehr gut fertig. Wo — ist noch unbestimmt. Vielleicht in Zürich?

Wir freuen uns darauf, dich reden zu hören! Einzige Josh du, mit roten Nelken, seuerroten natürlich, in der seuerroten Bolksversammlung! Im Grunde bekümmert es mich zwar sehr, daß du ganz in das äußerst Radistale gerätst, du bist doch aus so guter bürgerlicher Familie! Aber mit dir zu streiten lohnt nicht, du wirst nie etwas anderes tun, als was du willst. Bringe nur deinen Mann nicht mit in die "Eintracht", wenn wir kommen, hörst du? Dann wird aus der Eintracht eine Zwietracht, denn wir zwei hassen uns nun mal, dein Mann und ich.

Schreibe doch, was er tut — von ihm möchte ich vor allem wissen.

Weißt du warum?

Grüße ihn und die Kinder. Rösi muß aber angehalten werden, du verliebte Mutter! Das sollte unsere Tochter sein. Sei herzlich umarmt von

deiner Helene Begas.

Gehorsamste Grüße sendet Ihnen, verehrte gnädige Frau, Ihr ergebener

Lothar Bröker, Symnasialoberlehrer.

## Platiner an feine Tochter Josefine.

Mein gutes Rind.

Weine kurze Weldung an dich von vorgestern muß ich leider heute bestätigen. Léon ist ruiniert, und — um dir's gleich zu sagen, mein ganzes Kapital ist mit verloren! Es geschieht mir recht; die großen Zinsen haben mich hineingekriegt, so gut wie die anderen. Aber, ich gedachte, dir einmal etwas Ordentliches zu hinterslassen, drum hab ich nach der Leimrute geluget — und so geschieht mir eigentlich nicht recht, sondern unrecht.

Der Herr Bankbirektor hat nicht dirigiert, der Herr Aufsichtsrat hat nicht beaufsichtigt — von dem Albert stedt auch das Hauptvermögen in der Sach. Sauerei! Eine Wut hab ich! eine Wut!

Sorg dich nur nicht um mich oder um den Uli, Kind; so lang ich arbeitsfähig bin, langt's ja zu allem. Aber dir hatt ich's zugedacht — du solltest's einmal in die Hände bekommen, was dein Bater zusammengeschafft — es kränkt mich, nicht zum Sagen.

Gelt du, Josh, das Kapital für dein Studium war doch meine klügste Anlag! Bist jetzt selbständig, hast gute Praxis, kannst Wann und Kinder ernähren. Gott segne dich, mein gutes Kind!

Mich wundert's fast, wie du's schaffst. Lese auch von Vorträgen, die du den Arbeitern hältst. Schön und gut, aber bitt dich, übertreib's nicht, Josh. Der Mensch ist kein Pferd. Mir ist's grad jetzt — briegen möcht ich wie 'n altes Weib, daß du keinen Centime von mir kriegen wirst. Es wär denn, der Herrgott schenkte mir noch zehn Arbeitsjahre!

Aber meine Schwiegersöhne find flott, gelt du?

Man weiß nicht, welches daß der Liebere ift! Saukerle, alle miteinander! Das heißt, vom Albert weiß man nichts anderes, als daß er den ganzen Auffichtsrat gestimmt hat zur Vertrauensseligkeit, aber das ist Haufen genug! Und, nicht wahr, mit Rechtem ist doch auch der Albert nicht zu seinem Millionenbesitz gelangt. Vier Villen hat der Kauz: — eine in Flüelen, eine in Menaggio, eine in Lauterbrunnen, eine bei Zürich. Doch halt — hatte muß es heißen. Ob er heut noch 's Dach überm Kopf hat — wer kann's sagen.

Der Leon soll sich fortgemacht haben, denk auch! Doch heißt's, es sei ihm nichts anzuhaben. Jest — was so ein flüchtiges Bankbirektorshirn ausbrüten kann, der Leon wird's ausbrüten, und der Herr Aufsichtsrat wird ihm schon soufflieren, wo er stecken bleibt; gib Obacht! 's ist halt sehr verdächtig.

Dein gebeugter Bater.

Abele an ihre Schwester Josefine.

Privatim und in Gile.

#### Geliebte teure Fifi!

Eine arge Komplikation in Léons Geschäften ist eingetreten, und unübersehbare Wirren stehen noch bevor. Mein Mann braucht Sammlung an einem unbekannten Ort. Bei euch könnte ihn niemand sinden, dort wird man ihn nicht suchen, weil es ja allgemein bekannt ist, daß kein Verkehr zwischen uns besteht. Es handelt sich um einige Tage, dann muß sich alles aufklären. Schreibe mir sosort, ob du Léon verstecken kannst, ich würde mich dir in jeder Weise erkenntlich zeigen!

Abele.

Marie an ihre Schwefter Josefine.

#### Einzig geliebtefte Josefine!

Bu dir komme ich in meiner Angst, weil ich niemand so vertrauen kann wie dir, Teure, Schwester! Mit Albert ist etwas passiert, und er wird gesucht, aber er will sich nicht finden laffen, er fagt, es sei noch nicht gut, lieber später — — er möchte gern zu euch, es ist ja stadt= bekannt, daß wir nie zusammenkommen, und bin ich schon oft deswegen gefragt worden. Aber Not bricht Eisen, und wir find doch Schwestern, nicht mahr - oh, meine Rosefine, wenn es nach mir gegangen wäre, diese Entfremdung märe niemals eingetreten! Es handelt sich nur um einige Tage, Albert wird bann alles aufklären, er muß nur erst zu sich selber kommen und nicht die Meute hinter sich fühlen, fagt er. Er ist mit allem zu= frieden, auch follt ihr keinesfalls Umstände machen. Bitte, hilf uns, Teure, dies fleht in äußerster Angst deine dich innig liebende Marie.

PS. Heute abend wird er im geschlossenen Wagen bei euch vorsahren, präzise elsdreiviertel Uhr. Er kann auf dem Sofa schlasen. Er nimmt mit allem vorlieb! Nur kein Aussehen und überhaupt die äußerste Diskretion! Bitte Antwort durch eines der Kinder überbringen, aber

versiegelt.

# Josefine an Abele.

#### . Liebe Schwester!

Ich weiß nicht, ob es Leon bekannt ist, daß Albert dasselbe Gesuch an uns stellt wie dein Mann. Es wäre mir lieb, wenn ihr euch einen anderen Zusluchtsort aus-

suchtet. Gib Rösi, die dies überbringt, die Antwort mit. Falls die zwei Männer auf ihrem Plan bestehen, habe ich noch vieles anzuordnen.

Josefine.

# Josefine an Marie.

#### Liebe arme Marie!

Ich weiß nicht, ob bein Albert hier mit Leon zussammentreffen, ober ob er sich auch vor ihm versteden will.

Das heißt, daß Leon gleichfalls seinen Besuch bei uns anmeldet.

Wie steht es denn jetzt? Kann Albert nicht wo anders hingehen? Die Sache ist mir sehr unsympathisch. Das Mädchen soll deine Antwort gleich mit zurückbringen. Deine Josh.

## Abele an Josefine.

#### Teure Schwester!

Sei nicht hart! Es geht nicht anders! Die zwei Verfolgten haben sich zu beraten, und das kann ungestört nur bei euch geschehen. Sie werden zusammen um elsveiviertel Uhr heute abend in geschlossener Droschke bei euch ankommen. Wir wissen, daß du über viele Dinge freier denkst als die engherzige Gesellschaft. Auch haft du keinen so strengen Moralbegriff, glaube ich; deine traurigen Ersahrungen, teure Schwester! Laß uns etwas davon zugute kommen! weise uns nicht ab! Jnnig bittet beine Abele.

## Marie an Josefine.

Einziggeliebte Josh!

Was soll Albert anfangen, wenn du nicht willst! Wir glaubten, du seiest nicht so hart wie die übrigen, auch sind wir doch Schwestern, und nach diesem wird es teine Misverständnisse mehr zwischen uns geben, dafür werde ich sorgen. Das Zusammentressen bei dir ist versabredet, geliebte Josh, es ist notwendig. Du hast gessagt, es gibt teine Verbrecher, es gibt nur Kranke, vieleleicht ist dies die Zeitkrankheit, denn man hört ja jeden Augenblick von solchen Zusammendrüchen. Deine arme Marie ist unglücklich, und du willst sie abweisen? Nein, Josesine ist nicht schlecht, sie kann nicht nein sagen. Sie kommen heute abend elsdreiviertel Uhr. Vitte! bitte! bitte! Sie können auf dem Sosa schlafen, machen abssolut keine Ansprüche! Ich rechne auf deine schwesterliche

Deine unglückliche Mia.

# Josefine an Abele.

#### Liebe Abele!

Mitfolgend den Hausschlüssel zum "Grauen Aderstein."

Wir, das heißt die ganze Familie, reisen heute abend acht Uhr nach Chur zum Bater. Leon und Albert müssen sich selbst bekochen und versorgen, denn das Mädschen geht vorsichtshalber mit nach Chur. Wir bleiben eine Woche fort, hoffentlich sind die Herren bis dahin einig!

Ich muß noch eine Vertreterin beforgen, daher Schluß. In bezug auf Habsuchtsvergehen sind meine Begriffe sehr streng, liebe Adele!

D. 3.

Nachschrift. Befördere, bitte, diese Zeilen an Marie wetter, ich habe nicht Zeit, zweimal dasselbe zu schreiben. Ihr müßt nicht vergessen, daß ich plöglich aus meiner

Praxis heraus muß, Kinder. Sage Mia, sie habe recht, aber es gebe für mich eine besonders abstoßende Krant-heitsform, und das sei die Geldsucht. — Mög es euch gut gehen!

Josefine.

Josefine an den Arbeiterbund.

Sehr geehrter Herr!

Mein auf übermorgen festgesetzter Vortrag muß leider verschoben werden, da ich verreisen muß. Bitte um Festsstellung eines Tages nach dem zwölften Juli.

In Hochachtung

Jos. Gener.

## Sofefine an eine Patientin!

Sehr geehrte Frau!

Bitte, erschrecken Sie nicht, wenn morgen Fräulein Dr. Lauterer statt meiner bei Ihnen Besuch macht. Sie vertritt mich während einer achttägigen Abwesenheit von Zürich, und vertrauensvoll können Sie sich mit allem an sie wenden. Zu dem kleinen Eingriff, den ich bei Ihnen vornehmen muß, werde ich in der übernächsten Woche zurück sein. Nur guten Mut und Hoffnung!

Ihre Dr. Jojefine Geger.

Josefine an die Operationsschwester im Schwesternhaus zum Roten Kreuz.

Liebe Schwester Erna!

Die für morgen früh elf Uhr angesetzte Operation werbe leider nicht ich ausführen — ich muß unerwartet verreisen. Fräulein Dr. Lauterer wird mich vertreten. Bereiten Sie die Patientin vor, und sagen Sie ihr, daß

Fräulein Dr. Lauterer nicht nur so gut, sondern besser ist als ich. — Da ich acht Tage lang wegbleibe, werde ich eventuell auch die Patientin Allenstein abgeben müssen, was mir aber leid wäre, da sie sehr nervöß ist. Ihr Fall verträgt Aufschub; will sie warten, so kann ich die Operation am zwölften Juli nachmittags drei Uhr vornehmen. — Um regelmäßigen täglichen Bericht nach untenstehender Adresse bittet

Ihre Sie herzlich grüßende Dr. Jos. Geher. Chur, Landwirtschaftliche Schule, Prosessor Plattner.

Josefine an die höhere Töchterschule im Großmunfter.

Sehr geehrter Herr Direktor!

Hierdurch bitte ich Sie um die Erlaubnis, meine Tochter Rösi schon jetzt, acht Tage vor Beginn der Sommerserien, aus dem Unterricht nehmen zu dürfen. Eine unerwartete Reise der ganzen Familie nach Chur macht diese Maßregel notwendig.

In Hochachtung Dr. Jos. Gener.

Schreiben bes Miffionshauses Basel an Frau Dr. med. Fosefine Gener.

Sehr geehrte Frau!

Wir wenden uns an Sie mit unserer Antwort auf eine Anfrage, die vor ungefähr einem Monat an unsere Direktion gelangt ist, und zwar von einer Seite, die Ihnen die nächste ist. Ihr Gemahl, Georges Geper,

hat sich an uns gewandt in der Absicht, sich zum Missionar ausbilden und wider die Götzendiener senden zu lassen.

Wir wissen nicht, ob Ihnen diese Absicht bekannt ist, glauben aber aus gewissen Gründen daran zweiseln zu müssen. Es scheint uns, daß Sie dem Petenten würden abgeraten haben, aus Gründen, die Ihnen genugsam bekannt sind, und die wir hier nicht zu erörtern brauchen. Unser Jesus Christus will reine Sendboten, wie kommt der Züchtling dazu, sich uns anzubieten? Wir ziehen es vor, dem Herrn Georges Geher auf diesem Umwege die Antwort zu erteilen, die er verdient.

Bitte, dieselbe zu übermitteln und uns die Peinlichkeit persönlicher Berührung mit genanntem Herrn zu ersparen.

Der Herr erleuchte Sie und schenke Ihnen seinen Frieden. Amen.

Die Direktion.

\*

Josefine in Burich an Georges in Chur.

#### Lieber Georges!

Du kommst zwar morgen zurück, aber dies ist etwas, das ich lieber schriftlich als mündlich mit dir bespreche. Weißt du, wenn du mit mir schlechte Wige machst, das schadet ja nicht, aber Leute wie diese Missionare haben ein zu kitzeliges Fell, die solltest du in Ruhe lassen! Du hast dir den schlechten Witz erlaubt, bei ihnen anzustragen, ob sie dich zum Missionar ausbilden wollen, und sie haben natürlich nein gesagt.

Die Antwort kam an mich, war grob abweisend,

ich schicke sie dir nicht. Aber wie konntest du auch solche Leute necken!

Gefällt dir die Tätigkeit auf der Landwirtschaftslichen Bersuchsstation? Wäre das nichts? Auf Wiedersehen! Mit Gruß

Josefine.

Georges Geher in Chur an Josefine in Zürich.

## Meine unbergleichliche Sefine!

Ich bin ein unglücklicher Wensch — das beste für mich wäre ein Mühlstein an meinen Hals gehängt und im Weere ersäuft.

Es war aber kein schlechter Witz von mir, es war mein heiliger Ernst, Missionar zu werden, und ich hoffe, meinen Plan doch noch durchzusetzen.

Ift es nicht unendlich viel leichter, den anderen zu predigen, wie sie sein sollen, als selber gut zu sein? Die Gabe des Wortes ift mir verliehen, wie du weißt, Sefine, ich besitze die Gabe ber Beredsamkeit! Die Gabe bes Guthandelns besitze ich nicht, also halte ich mich an bas, was ich habe. Man muß Gott für alles banken! Wer war der heilige Augustinus, he? Ich identifiziere mich mit ihm, ich habe Visionen wie er, ich fühle den Drang, zu belehren, wie er! Die Baseler sind dumm, ein Genie wie meines zurückzuweisen! Sie werden es bereuen, wenn ich ohne ihre Hilfe zur Beiligkeit gelange. Denn bazu gelangen werbe ich, eben weil ich die Gabe des Wortes besitze. Ich behaupte, daß ich durch den Besitz dieser Gabe und durch den Mangel an anderen Gaben zum Missionar geradezu prädestiniert bin. Mein ganzes früheres Unglud hätte mich nicht betroffen, falls

ich meinen Beruf gleich anfangs erkannt hätte. Ich hätte tun können, was ich getan — es hätte nicht geschadet, einem Missionar hätte es nicht geschadet. Sie tun mehr, und es schadet ihnen nicht. Ich fühle den Beruf in mir, zur Buße zu posaunen!

Diese Schwarzen und Braunen und Gelben, die ich dem himmel gewinne, werden für mich Fürbitter fein. Rurzum, es ist ein Geschäft, und ein gutes Beschäft, und ich werde doch noch hineinkommen. Es ist leicht zu erlernen, ich besitze bereits die erforderlichen Kenntnisse. Predigst du nicht auch, unvergleichliche Sefine? Haft du für mich etwas anderes gehabt als schöne Worte? In beiner Frage, wie mir die bäuerliche Tätigfeit zusage, sehe ich sogar etwas Entwürdigendes. Du willst mich für ewig hinunterdrücken, Sefine. Aber ich, ich werbe mich erheben und Missionar werden! Ich kenne die Sünde, ich kann also vor ihr warnen, ich freue mich darauf, unter Sündern zu sein! Aus gewissen Andeutungen deines Alten schließe ich, daß es geraten ist, auch Loon und Albert in mein Gebet einzuschließen. Charmante Familie! Wahrlich, wir brauchen unter uns einen, der zur Buße posaunt! Und dieser eine wird sein bein gehorsamer Diener

Georges.

PS. Wöglich, daß ich katholisch werde, wenn die Umstände es erfordern — mich bekreuzigen kann ich schon.

Röfi an ihre Mutter Josefine.

Meine einzige Mama!

Ich sanke dir, daß du mich hierher nach Weggist gebracht haft, und daß ich bei Laure Anaise sein darf.

Laure Anaise ist eine schöne Frau, und ihr Mann ist nicht so schön, weil er zu klein ist. Ich möchte auch solch einen Mann haben, er ist so lieb mit Laure Anaise, und der Bubi kreischt vor Freude, wenn er ihn sieht, aber etwas größer möchte ich ihn haben, den Meinen. Doch das hat noch lange Zeit, und oft denke ich, ich möchte gar nicht groß werden, lieber klein bleiben und eine Nixe werden im Vierwaldstättersee. Hätte ich nur blondes Haar, meine Mama, eine Nixe mit schwarzem Haar gibt es nicht, oder? Dann käme ich heraus auf den blauen Felsen, wenn der Wond scheint, und er scheint gerade jetzt, und es ist so wonnig, dir ohne Lampe im Mondschein zu schreiben. Gegenüber ist der blaue Felsen, und das soll mein Platz sein, es ist nicht so schön, wenn er leer ist.

Wenn ich eine Nire wäre, könnte ich auch singen, und ich weiß ein Lieb, meine Allerfüße, und das macht mich so traurig. In Laure Anaises Garten stehen viele Rosenbäumchen, und eins war so schön, und es ist plöplich gestorben. Ich weiß nicht warum, und niemand weiß warum. Am Morgen fah ich, daß die halboffenen, großen, weißen Rosen ganz ruhig wie immer an dem Zweig hängen, aber die kleinen, jungen Knofpen und die kleinsten bräunlichen Blätter sind so weich, ganz schlaff. Ich bachte zuerst an die Schlafblumen, die du uns früher gezeigt haft, an die Akazien, die nachts ihre Blättli zusammenfalten wie kleine Banbe, bie beten. Rann es nicht fein, daß ein Rosenbäumchen auch einmal schläfrig ift? Bielleicht hat es die ganze Nacht in den Mond gesehen, oder der Wind hat soviel zu erzählen gehabt, oder es macht auch müde, wenn die großen Hummeln so laut um seine Ohren summen. Ich wollte die Knösplein ausweden, aber sie fielen auf die Seite, so matt. Ist es Schlaf? dachte ich, wurde ängstlich.

Am Abend hingen die großen, weißen Rosen wie schwere Glocken herab, und die kleinen Zweige hatten alle Kräfte verloren, und ich brachte ihm Wasser, aber er war schon zu schwach, er trank nicht mehr, das Wasser rann über den Boden fort und benetzte es nicht. Er will sterben, sagte ich zu Laure Anaise, und Laure Anaise und ihr Mann und ich, wir mochten nicht essen, aber Bubi versteht es noch nicht. Am Morgen war er schon tot — so kalt und still, kein Blättchen siel ab — nun rascheln sie wie Papier und sind klein und braun und die weißen Rosen wie gelbe Klüngel, und sie dusten immer noch. Und die Rosenbäumchen stehen alle in einem Kranz, und sein Platz ist wie ein dunkles Grab.

Liebe Meine, bitte, bitte, schicke mir einen blaßblauen Schleier, aber ein großer soll es sein, so groß, daß ich ganz hineinschlüpfen kann. Dann brauche ich keine Kleider, die Hitze tötet mich. Sie hat auch das Rosenbäumlein getötet. In den blauen Schleier will ich mich einhüllen und auf dich warten, meine Allersüße. Kommst du und nimmst mich? Aber nimm mich nicht sogleich, es ist hier schön, man denkt, es ist die Sonne so groß, so flammend rot, aber es ist der Mond, der aussteigt.

Deine müde Rösi.

Rösi an Josefine.

- Meine allersuße Mama!

Weißt du, wo ich bin? Kannst du mich sehen? D, ich bin im Nußbaum, und die Zweige sind ganz dicht

um mich, und die Sonne ist wie grünes Gold, und ich bin nur ein Bogel im Baum. Ich benke an nichts den ganzen Tag, und du bist immer in meinem Herzen, und ich habe dich noch tausendmal lieber, und oben durch die kleinen Räume guckt der Himmel zu dir und mir herein.

Wenn ich beine schönen Briefe bekomme, klopft mein Herz, und ich will alles, alles tun, was du willst, Meine. Nur von dir will ich lernen, denn die Menschen sind nicht so gut, wie du sagst, Mama, sie sehen mich an mit Gesichtern und ängstigen mich mit Fragen nach dir und nach Papa.

Ich halte mir inwendig die Ohren zu. Alle Mädschen haben Liebesgeschichten, das finde ich so scheußlich. Ich sage immer den Bers, den du gemacht haft, und für den ich dir tausendmal danke:

Rie sollst du mich verliebter Schwachheit zeihen! Dort will ich sein, wo Leid zu lindern ist! Und keine Trane soll mein Aug entweihen, Die weibisch um mich selber fließt.

Nein, keine Träne! keine weibische Träne! Ich will auch, ich will auch Leid lindern, wie du, du Allerbeste. Wir leiden viel vom Leide anderer, sagst du. Ja, es ist wahr, aber ich träume so Schönes, ich leide nicht viel, Mama! Im Traum wurde der blaue Schleier, den du mir geschickt hast, so lang wie eine Straße, und ich konnte darauf in den Himmel sliegen. Aber ich slog nicht, ich ging so sanst, über die Berge glitt ich weg und über den See und sah eine goldene Halle mit weißen Göttern und sah den Gott Odin, der sang, und die Töne sielen herab als goldner Regen in den blauen See. Und ich war die Nixe und hielt meine Hände

offen wie zwei weiße Wuschelschalen im Mondschein, und die goldenen Regenkörner sielen hinein und streckten kleine weiße zitternde Wurzeln aus, und nach oben wuchs ein Wald von weißen Lilien, wuchs über meinem Kopf zusammen, und ich ging verloren, weiß nicht, wo ich geblieben bin. Suche mich wieder, meine süße Mama! Röss.

## Bermann an feine Mutter Josefine.

#### Liebe Mutter!

Da du findest, daß ich so außerordentlich faul im Briefschreiben bin, will ich diesen Regentag benutzen, um dir endlich einmal zu antworten

Es war fehr gut, daß ich nach Basel ging, in vieler Beziehung. Es gefällt mir hier außerordentlich, und ich werde wohl ein bis zwei Semester hier hängen bleiben. Die gefürchtete Tante Ludmilla entpuppt sich als eine zwar scheußlich anzusehende, aber sonst sehr brauchbare Dame, dank beren Bemühungen ich hier endlich in die besseren Kreise komme. Dazu hilft mir nun auch mein Studium in hohem Grade, und ich würde es schon aus diesem Grunde jedenfalls beibehalten. Es ift geradezu eine Kalamität, dieser Mangel an tüchtigen Theologen, eine Kalamität unserer Zeit, und wenn ich auch durch aus kein Mucker bin, so glaube ich doch, daß unserer Wissenschaft ein großer Aufschwung bevorsteht, und daß man dumm ift, wenn man die Belegenheit nicht benutt. Allerdings werde ich nach Deutschland übersiedeln, dort ist mehr zu holen für unsereinen — als Schweizer Bauernpfarrer dem Rindvieh zu predigen, das paßt mir nicht. Ich weiß, daß du über all diese Fragen ganz

anders benkft, aber bafür bin ich auch ein junger Mann und muß einen Platz zu sinden suchen, nicht zu weit von der Sonne. Dazu ist bei uns leider keine Aussicht, bei uns sind nur die Pfarrer berühmt, die sich für Bolksmänner ausgeben, und für die Ehre din ich nicht zu haben. Ich habe mich, seit ich hier din, also seit zwei Monaten, mehr und mehr zum Aristokraten entwikelt, es muß wohl so in meiner Natur liegen. Übrigens würde mir daheim Baters Bergangenheit jede Carriere abschneiden, das sehe ich deutlich. Du hast uns in dieser Hinsicht stets wie blinde Hühner behandelt, liebe Mama, die Eltern denken ja immer, daß ihre Kinder nur immer das hören und sehen, was die Eltern gerade für wünschens-wert halten.

Auch Onkel Albert und Onkel Léon werden hier unaufhörlich durchgehechelt, aber die Schlauheit, mit der sie ihre Millionen in Sicherheit gebracht haben, ist so genial, daß auch die Anerkennung nicht fehlt. Die find nun alle beide mit ihren Frauen auf der Weltreise, heißt es. So etwas kann verblüffen, wenn es auch im Grunde genommen nur ein Blendwerk der Hölle ift. Ludmilla wußte alles, sie ist trat ihrer neunzig Jahre und ihrer Leidenschaft für den Alkohol einfach bewunderungswürdig. Sie behauptete mit wütendem Gelächter. Onkels Zusammenkunft in unserem Hause, während wir nach Chur fuhren, habe dem Bater fünfmalhunderttau= send eingebracht! Als ich ihr sagte, daß sie sich leider irre, und daß wir die Sache nur aus Berlegenheit möglich gemacht hätten, stieß sie mich mit ihrem hornigen Reigefinger in die Bruft, daß ich es wohl einen Tag lang spuren mußte, und schimpfte auf dich wie mania: kalisch. Tante Ludmilla hat mich schon in einige Familien eingeführt, wo es natürlich an hübschen Töchtern nicht fehlt. Neulich ließ sie etwas fallen von ihrer Absicht, mich eventuell zu adoptieren. Dann bin ich ihr Pssegesohn, und alle unnützen Frager sind aufs Maul geschlagen. Wie denkst du darüber, liebe Mama? Ich kann ja nicht anders hinauskommen, es muß ja etwas für meine Zukunft getan werden! Ich will mich doch ausleben, ich bin doch kein Asket! Du mußt das doch begreisen, liebe Mutter, ich bin eben anders!

Dein gehorsamer Sohn Hermann.

Als Josefine Hermanns Brief gelesen hatte, beschloß sie, sofort nach Basel zu fahren.

Ihre heftige Entrüstung benahm ihr sogar während ber Sprechstunde die gewohnte überlegene Konzentration. Sie mußte zuweilen ihre Frage an eine Patientin wiederholen, weil sie Untwort nicht gehört hatte.

"Ich fahre mit dem letzten Zuge, spreche nachts mit meinem Burschen und din mit dem frühesten Worgenzuge zurück, dachte sie.

Es war November, aber laulich und heller Mondschein.

"Die Fahrt muß ich zum Schlafen benutzen," dachte sie, "aber wie ist es benn möglich, zu schlafen? Dieser Bursch ist ja eine vollständige Widersinnigkeit! Hat man ihn in die Welt gesetzt, damit er die Leute betrüge?"

Sie fuhr wie eine gewitterschwarze Wolke über Rösli her, die beim summenden Gaslicht einsam mit roten Wangen am Tisch saß und in ein winziges Notizdüchlein krizelte. "Ach, du mit beinen ewigen Verseleien, auch du machst mir Sorge!" schrie Josefine und riß dem ersschrockenen Kinde das goldgeränderte Büchlein fort. Rösi starrte mit geblähten Nasenslügeln und dunkel offenen Augen auf ihre Mutter.

Sie schrie auf, wie ein verwundeter Bogel schreit. "Was schreift du?" zürnte die Mutter wild und heftig.

"Gib mir mein Buch! mein Buch! mein einziges — einziges Glück!" flehte Rösi und begann zu schluchzen.

"Da ist's! weine nicht, du Dummes! man reißt dir nicht den Kopf ab." Sie warf das Büchlein auf den Tisch. "Ich sahre nach Basel — ist der Papa das heim?"

"Weiß nicht," schmollte das Mädchen, still weinend und mit dem Kopf nickend.

"Siehst du! sie weiß nicht! lebt taub und blind! Ach, ich möchte eine Tochter, die lebt, die stark ist und ein Mensch!" schrie Josefine außer sich.

Rösi stand auf, zitterte an allen Gliedern, ihr Gesicht war totenblaß. "Du liebst mich nicht mehr, Mama, ich weiß es, du hast mir so kalt geschrieben nach Weggis, alles, was ich tue, ist schlecht, aber — — "Sie warf das Büchlein vom Tisch herunter, trat darauf und schrie wimmernd . . .

"Kind! Rösi! was ist das?"

Plötzlich hatte Josefine begriffen, plötzlich schmolz ihr Herz. Sie lief auf das Kind zu, umarmte es stürmisch, küßte es auf die nassen Augen, die nassen Bäcklein. Ihre Herzen klopften dicht aneinander.

"Berzeih! verzeih!" slüsterte die Mutter, slüsterte das Kind, und sie küßten sich und weinten miteinander.

Dann, fest umschlungen, setzten sie sich auf einen Stuhl.

"Sieh, mein Alles, wie unglücklich ich bin über beinen Bruder! Sein erster Schritt hinaus ist ein Schritt in den Sumps! Er will eine Rolle spielen, reich werden! Alles setzt er aufs Spiel, seine Mutter, sein Vaterland, seine Wissenschaft! Die abscheuliche alte Spinne in Vasel will ihn adoptieren, und er sieht darin etwas Gutes, weil es ihm Vorteil bringt! Und dieses Bürschlein habe ich in die Welt gesetzt, damit es die Leute betrüge!"

"Aber ich, Mama, ich tue so etwas nie! ich bin boch deine Tochter, oder willst du lieber eine andere?" rief die Kleine, und mit zusammengebissenen Zähnen weinte sie Tränenströme in den Hals der Mutter.

Josefine küßte sie leidenschaftlich. "Ach, Kind, ich bin so abgehetzt! Ich bin so müde von diesem Sommer! Berzeih! werzeih! Was hat es alles gegeben diesen Sommer! Und nun Hermann!" Sie sprang auf. "Hilf mir, Kind, Kösi! Mein Regenmantel ist noch naß, die Schuhe müssen vom Schuster geholt werden. Auch mit Papa muß ich sprechen. Um halb acht Uhr geht der Zug."

Rösi war wie Wachs; sie zerschmolz fast in Liebe und Schmerz, als sie die Mutter sich unglücklich nennen hörte. Alles, alles wollte sie tun! . . "Und ganz werden wie du! wie du!"

Georges kam nach Hause, und Josefine hatte noch eine kurze, dringliche Unterredung mit ihm, bei der sie fast allein sprach.

"Ich bringe unser Bürschli heim," sagte sie endlich, nachdem sie ihm alles erzählt hatte, "und dann müssen wir weiter sehen. Chnismus ist Gift sür Hermann, und diese alte Tante Ludmilla ist chnisch! Er muß zurück auf ordentlichen Weg kommen. Es geht nicht, daß er Theologie studiert, Georges. Widersetze dich auch und rate ihm zu etwas anderem, ich bitte dich! Er hört auf dich, er tut nur mir gegenüber so selbstgewiß, sonst ist er nur zu bestimmbar. Darf ich auf dich rechnen, Mann?"

"Du beabsichtigst vielleicht, einen Bankbirektor aus ihm zu machen?" lächelte Georges verbindlich, "auch das Geschäft nährt seinen Mann."

Die gequälte Frau sah ihn an. Für einen Augenblick verkörperte sich ihr in diesem gelben, grinsenden Gesichte alles Widrige, Berwersliche, Hassenswerte, das sie wußte. Alle Qual, alle Ratlosigkeit ihrer Lage spiegelte sich wie in einer trüben Lache in diesen matten roten Augen.

"Ja, ja," sagte der Mann aufseufzend, "das Leben ist halt schwer."

Sie hob den Kopf, die Verzweiflung übermannte sie. Suchte sie hier Hilfe? "Und weil es schwer ist, laß uns zusammenstehen," sagte sie verwirrt, "laß uns in dieser Sache zusammenstehen, Georges. Tu nichts gegen mich!" Sie streckte ihm die Hand hin.

Über seine gelben Backen lief ein schwaches Rot, er berührte ihre Hand und murmelte: "Nein, nein."

"Du bift fein Bater, Georges."

"Leider."

"Hältst ihn etwa für verloren?"

"Nein, aber du, Sefine."

"Ich hol ihn," sagte sie entschlossen, drückte dem Manne die kalten, widerstrebenden Finger und machte

sich bereit. Georges bot ihr sogar seine Begleitung an. Berlegen lehnte sie ab und fuhr allein.

Aus dem heißen Coupé, das sie schläfrig und schwer gemacht, sprang sie auf den nassen, schmuzigen Perron binab.

Josefine war in Basel. Es regnete schon, seit sie eingestiegen war. Ihre Unruhe verstärkte sich in dieser jetzt stillen, wie ausgestorbenen Stadt, über der eine dunkle Schwüle lag. Nur auf der Rheinbrücke ging ein frischer Wind und warf ihr die Kleider so um die Glieder, daß sie mühsam vorwärts kam. Der Rhein brauste im Regen — sie blieb einen Augenblick stehen und sah ihn ziehen, geheimnisvoll wie den Strom der Unterwelt, glanzlos und farblos.

Sie dachte flüchtig an Sommertage voll Duft und Glanz, da sie über diese Brücke gegangen, über den jungen, grünen, schäumenden, herrlichen Rhein.

"Wäre ich nie geboren! wäre ich doch nie geboren," sagte sie voll Bitterkeit.

Es schlug elf Uhr, als sie vor dem Hause stand, in dem Hermann ein Zimmer gemietet hatte. Es war ein kleines Hotel; unten, in der Bierstube, wurde laut gesprochen, eine keisende Frauenstimme zankte mit einer dumpfen, weinerlichen. Man hörte Gepolter, Geschirr klapperte.

Josefine zog die Glocke, und sogleich erschien, mit gerötetem, zornigem Gesicht, die Frau aus dem Gastzimmer, die Wirtin. Mißtrauisch betrachtete sie die Fremde, die hier nach ihrem Sohn fragte. "Weiß nit, ob er daheim ift."

Ein Trupp Gäfte unter triefenden Regenschirmen kam in den Flur. Mit erheiterter Miene wandte sich die Wirtin ihnen zu; gleichgültig, über die Schulter weg, rief sie nach dem Mädchen, daß es die Dame hinaufbegleite.

Hermanns Tür war verschloffen, kein Klopfen half.

"Er ist jedenfalls noch nit daheim," sagte das Mädchen, ein hübsches, junges Ding mit verweinten Augen und trotsigem Munde, und ohne viel Umstände stellte sie den Leuchter auf ein halbrundes Tischchen, nahe der Tür, knirte "Sküsi" und rannte wieder hinunter zur Bedienung der Gäste.

Josefine verlangte ein Zimmer.

Es war alles besetzt bis auf eine Mansarde, droben, neben Hermanns Stübchen.

"So ist's am besten," sagte die Mutter erfreut, "ich werde hören, wann er kommt. Kommt er oft spät heim?" machte sie hastig.

Das Mädchen blinzelte mit den schweren Augenlidern. "F könnt's gewiß nit sagen — 's sind halt junge Herre. Wünsche Sie no öppis?"

Da saß sie nun neben dem Stearinlicht auf dem Stuhl und wartete auf ihren Sohn. Sie hatte Regensmantel und Hut abgelegt, fröstelnd drückte sie die Arme an den Leib, hielt sich steif aufrecht, um wach zu bleiben.

Langsam verrann die Zeit.

Sie legte ihre Uhr vor sich auf den Tisch, horchte auf jedes Geräusch. Manchmal kam es über die Treppen, eine Tür wurde aufgeschlossen. Dann sprang sie auf und starrte hinaus, aber es war niemand ins Nachbarzimmer gegangen.

Der Regen floß in breiten, blartigen Streifen an

den kleinen Scheiben hinunter — die Kerze, die einen Bruch in der Mitte hatte, fiel bald auf die eine, bald auf die andere Seite und tropfte schnell ab, stand schon in einem weißen See . . .

"Ich bin ganz kopflos hierher gekommen, ich hätte schreiben sollen vorher, bachte sie.

Es war halb zwei jetzt.

"Weiß Gott, wo der sich herumtreibt. Man muß nur die Ruhe nicht verlieren — mit Heftigkeit geht es nicht — ich werde ganz ruhig —'

Langsam begann sich das Licht zu vergrößern — wurde undeutlich, wurde wieder groß — die Stube drehte sich — das Fensterchen, von dem ein Stuck sehlte, weil die schräge Wand da hinunterschnitt —

 $\mathfrak{H}\mathfrak{a}$ — $\mathfrak{a}$ — $\mathfrak{a}$ — $\mathfrak{a}$ — $\mathfrak{a}$ — $\mathfrak{h}$ .

Sie schreckte plötzlich auf, erschreckt durch ein Geschrei, ein Sprechen und Winfeln!

Sie setzte sich aufrecht auf dem Sofa — wie kam sie hierher? — dieser erstickende Qualm, diese Dunkelsheit — dieses Geschrei?

Durch die Wand, an der sie saß, hörte sie es wieder, grob und heiser: "Usse!\*) usse! 'es Chaib ist besoffen! hehheh! Usse! Usse!"

Josefine tastete nach der Tür, die Kerze war vers brannt, sie fand sich nicht zurecht —

Nebenan winselte die Frauenstimme: "Laß mi doch schlafen! 's ischt kalt! kein Obdach bei der Nacht, o bitt di, noch e halbe Stund!"

Und dann wieder: "Schieb! Uffe! F will denn emal schlafen, du —"

<sup>\*)</sup> Hinaus.

Die Schimpfwörter schienen einander zu erstiden, so dicht folgten sie sich . . .

Josefine hatte endlich den Türdrücker gefunden, schaudernd zögerte sie noch, dann riß sie die Tür auf . . .

Ihr gegenüber, in der offenen Tür, stand — Hersmann — im Hemd — barfüßig, die Kerze in seiner Hand beleuchtete hell sein blasses, stumpfes Gesicht mit der nassen, hängenden Unterlippe . . .

Über die knackenden Treppenstusen verlor sich das Gewinsel in der Tiefe des stummen, dunklen Hauses.

Er wischte sich den Mund mit dem Handrucken und lallte noch: "Chaib! Saumensch! Berfluchtes."

Die Mutter wich zurück, sah und wollte nicht sehen, hörte und glaubte nicht . . . Gespensterfurcht lähmte ihr die Hände, die Zunge.

Aber als er sich umdrehte, in die Tür zurücktreten wollte, stürzte sie sich plötzlich vor und schrie in der Raserei ihres Schmerzes: "Selber verslucht, schamloser Hund!"

Er zuckte wie getroffen, ließ ben Leuchter klirrenb fallen, warf feine Tür zu, verriegelte.

Sie rüttelte, sie drohte, er gab keine Antwort, er machte nicht auf.

"Nun stellt er sich tot," dachte sie, "der Feigling! Eben noch hatte er den Mut der Brutalität! Grausam, seig, gemein — ein schäblicher Wurm! Und das ist mein Geschenk an die Menschheit!"

Sie trug einen Stuhl heraus vor seine Tür und saß dort.

"Er soll mir nicht entkommen," dachte sie. "Hätte ich eine Waffe gehabt, ich hätte ihn niedergeschossen. Und warum auch nicht? Das ist mein Geschenk an die Menschheit!"

Run schlief sie nicht wieder ein, nun saß sie mit

groß offenen Augen und wartete auf den Tag.

"Er wird nicht so bald auswachen, aber ich lasse ben Schlosser kommen, er soll mir Rede stehen. Ich werde nicht mehr schimpsen — ich habe geschimpst wie er, ich habe mich gemein gemacht. Hätte ich einen Revolver gehabt, ich hätte ihn erschossen! Er spie auf sein Spielzzeug, als er ein kleiner Bub war. Spie darauf und zertrat es, wenn es ihm genug gedient hatte. Dies ist mein Geschenk an die Menschheit! Es ist gut, daß ich keine Wasse habe. Ich muß noch leben sür Rösli. Ich hatte Pläne — große Pläne — Entwürse — Hossnungen — ich wollte etwas Gutes hinterlassen, etwas Nüpliches — dem Leben dienen —

Ihre Gedanken verwirrten sich, kreisten wild umeinander, kehrten mit tötender Schärfe zu dem einen Punkt zurück: "Was ist alles, das ich bestenfalls tun könnte gegen dieses Geschenk an die Menschheit! Hier ist das Wirkliche, das Schreckliche, Unentrinnbare! das Unaufwägbare!

Als sie Schritte auf der Treppe unten hörte, ging ein Dröhnen durch ihren Kopf: "Sie werden heraufkommen, werden mich hier sehen, sie, die alles wissen, unsere ganze Schande."

Mit tiefgebeugtem Naden, des Schlages gewärtig,

faß sie eine ganze lange Zeit.

Aber die Tritte verhallten wieder, und unsäglich traurig schien der halb verzehrte Mond über die schmuzigen, leeren, sich herauswindenden Stufen.

Ach, daß es nicht wahr wäre, dieses Lette, Abscheulichste! Daß ihr Sohn jett da herauftäme mit dem elastischen Schritt seiner zwanzig Jahre, über diese leeren Stufen heraufspränge, die Augen glänzend vom langen, feurigen, begeisterten Gespräch mit den jungen Kameraden, sorglos pfeisend, unter dem triefenden Hut, voll schönen, unklaren Überschwangs, wie der junge Zwicky nach Hause zu kommen pflegte, die Arme reckend: "Hah, jest muß es dann anders werden! jest prodieren wir's emal, wir, die Jungen." Ach, käm er selbst, den Hut schief, selbstgefällig kichernd, mit Kotillonorden behängt, mit dem Sträußchen im Knopfloch — es wäre gut, es wäre alles gut! Nur nicht so! nur nicht dieses!

Und sie sah ihn herauftommen, rot vor Scham und Stolz und Leidenschaft, mit der Zitternden, Scheuen, die halb Lächeln, halb Traum ist, die eine Augenblicksliche ihm in den Arm geworfen, und die sich vergessen hat, Werkzeuge der Natur sie alle beide, der blinden, nicht bösen, nicht guten, gleichgültig schaffenden Natur . . .

Gut selbst dieses! Alles gut! Nur nicht so! Nur

dieses Lette nicht!

Sie konnte nicht länger warten. Sie schlug wieder an die Tür. "Hermann! öffne! ich bin da!"

Nichts regte sich, kein Laut kam.

Sie beugte sich zum Schlüsselloch, horchte an ber Türritze: kein Atemzug war zu hören.

"Ein Grab," dachte sie, "schlimmer als ein Grab, viel schlimmer!"

Und sie begann zu weinen, heiße, mühsame, versprengte Tränen.

"Mein Geschenk an das Leben Gift, meine Gabe an die Menschheit diese fressende Pest!"

Sie starrte in den gelben Mond hinter dem nassen Treppenfenster.

, Moral insanity! dies ift moral insanity! Wir

haben wenigstens auch bafür einen Namen! Vielleicht wäre es besser als alles andere, das ich tun kann, wenn ich ihn tötete. Ich würde es tun, wenn ich ihn liebte, aber — ach, ich liebe ihn nicht genug, um mich mit ihm zu vernichten.

Sie dachte an ihre Plane, ihre Bestrebungen, und es schien ihr, als waren ihre Hände voll grauer Asche.

"If nicht alles dies nur ein Mittel, um sich zu betäuben? Auch nur ein Opium? Damit ich den Abgrund nicht sehe, aus dem alles Leben aufgestiegen ist und in den es hinabsinkt? Wenn mein eigener Sohn, den ich von Kind auf hinüberziehen wollen auf die gute, auf die positive Seite — was ist dann Erziehung? Beispiel? Gewöhnung? Zu wem redet man? Und es siel ihr ein, zu wem seit Jahrtausenden die Weisen und die Dichter geredet, und eine ungeheure Angst ergriff sie. Ihr Mittel versagte, ihr Opium versagte, und sie stürzte in das Bodenlose hinab.

"Junger Herr! Herr Geper! Ihre Mutter ist kommen!" schrie die Wirtin und bearbeitete kräftig die Tür. Es war heller Tag.

Gedemütigt ftand die Mutter daneben.

"Meine Mutter? — Sofort!" rief es aus Hermanns Zimmer und dann noch einmal: "Ich komme schon."

Die Tür tat sich auf.

"Nun, da haben wir den jungen Herrn." Lachend trottete die Wirtin davon. Hermann war da.

"Liebe Mama, diese Überraschung. Willst du nicht Platz nehmen? Du mußt aber früh von Zürich fort sein!

Es ist doch nichts passiert? Entschuldige die Unordnung, ich habe spät gearbeitet. Oder willst du dir nur einen Keiertag gönnen? Was ist denn los?"

Heidern; das Zimmerchen duftete nach Beilchenseise und war ausgeräumt, das Bett zugedeckt; auf dem ovalen Tische vor dem Sosa lagen viele Bücher in neuen, schönen Einbänden, mit glänzenden Goldtiteln. Aufzgeschlagen aber war eine große, silberbeschlagene Bibel, von deren vergilbten Seiten bunte Initialen leuchteten.

Ohne die Mutter anzusehen, suhr Hermann herum, das heißt: er glitt mit unhörbaren, geschmeidigen Bewegungen. Eben trug er eine Schnurrbartbinde von der Kommode zum Lavor und legte sie schmunzelnd in Papier, rosa Seidenpapier, das fröhlich knisterte. Dabei sprach er fortwährend.

"Tante Ludmillas Familienbibel, die mußt du dir ansehen, Mama. Nun, wie geht's daheim? Aber daß du dich losgemacht haft!"

Auf seinen blassen Backen waren hektische Flecke, die Mervosität seiner Gebärden nahm zu, als die Mutter noch immer schwieg.

"Aber schlechtes Wetter! Es regnet," sagte er mit barmlosen Bliden nach dem Kenster.

Fosefine konnte nicht sprechen, und er sprach immer weiter, mit immer mehr sich rötenden Backen und immer unruhigeren Gebärden. Schiefe Blicke suhren über sie hin, über ihr eingefallenes Gesicht, ihre nassen Kleider.

Mit trockenem Gaumen brachte sie endlich hervor: "Genug. Backe zusammen. Heim."

Er sprang empor, tat, als verstehe er nichts . . . Da sagte sie's ihm.

Aber er leugnete rundweg.

"Ein falscher Berdacht! Ganz falsch! Schließlich, warum nicht zugestehen, wenn es nicht falsch wäre? Alle tun so, man ist keine Ausnahme. Es gehört sich, daß ein junger Mann das Leben kennen lernt. Frauen — natürlich — anständige Frauen wissen diese Dinge nicht und brauchen sie auch nicht zu wissen. Aber ein Mann — das ist etwas ganz anderes! . . .

"Ich faß hier und arbeitete, habe das Zimmer ben ganzen Tag nicht verlassen. Es kann ja sein, wenn du mich gesehen haben willst, daß ein anderer — Hier im Haus wohnen mehr Leute - Und jeder findet, daß man das Leben kennen lernen muß. Ein Mucker, ein Duckmäuser? aber wozu benn? Welche Mutter verlangt von ihrem Sohne, daß er wie ein Asket lebe? welche anständige Mutter kummert sich überhaupt? das sind die Nachtseiten des Lebens! Man ist sinnlos betrunken, nun Auch das muß man einmal durchmachen. Und was man in der Betrunkenheit tut oder fagt — dafür ist man nicht verantwortlich. Nicht mal vor Gericht. 3ch weiß von nichts, entsinne mich nicht. Du bist eine Ausnahme, Mama, aber ich bin normal! Ein gewöhnlicher, normaler Mensch, Gott sei Lob und Dank. Du benkst nun gleich, ich sei schlecht, ich sei verloren, aber das ist sehr unrecht von dir, und wenn du das Leben sähest, wie es wirklich ist — Berachten? nicht verachten etwa? ein feiles Geschöpf, das sich für ein paar Centimes preis: gibt, das foll ich nicht verachten? Aber du, Mama, du haft sogar vom Onkel Léon und Onkel Albert verächtlich gesprochen, nur weil sie am Gelbe gehangen sind!"

Auf all seine Berteidigungsversuche erwiderte Josefine nur das eine: "Zusammenpacken! Sofort." Mechanisch gehorchte er, fortwährend redend und scheltend: "Du bift die schrecklichste Despotin, Mama, die es geben kann! Es wird mir bei dir gehen, wie es dem Pape gegangen ist. Eine Puppe, eine Mumie macht du aus dem Menschen. Ach, du fängst ja sogar mit Rösli an," sagte er mürrisch und hämisch, "sie schreibt mir, du sähest es nicht gern, daß sie Verse macht. Alle, alle willst du uns zerquetschen! Aber ich muß heraus! Ich lasse mich von Tante Ludmilla adoptieren, und dann geh ich nach Deutschland und werde deutscher Bürger. Eine Stellung und ein Vermögen ist gar nichts Schlechtes! Du verdrehst alles. Du mußt also überall nur schlechte Menschen sehen, denn alle wollen eine Stelle und Seld. Nirgends, in keiner Familie, gibt es eine Mutter, wie du bist."

Als sie nach Zürich zurücktamen, mußte sich Josefine sofort zu Bett legen.

Die Kollegin konstatierte eine Nervenüberreizung und Erschöpfung.

Drei Wochen lag sie krank und fast ohne zu reden. Dann erhob sie sich, nahm ihre Bücher wieder vor, nahm ihre Praxis wieder auf.

Die Patientinnen brachten ihr viele Blumen, und Rösli schrieb ein Gedicht zu ihrer Genefung.

Mit vergrößerten Augen und ruhelos ging Josefine ihrer Tätigkeit nach, das Opium schien nicht mehr zu wirken. Sie hatte einige Borträge angesagt, aber sie verschob das alles auf eine günstigere Zeit, und sie schalt sich deshalb. "Ein fauler und ungetreuer Knecht," dachte sie, "der sein Pfund nicht benutt, das ihm verliehen.

Wer weiß, wie lange ich noch sprechen kann — wie lange ich noch lebe. Und dann schien es ihr, als kämen Schatten geschlichen und hüllten sie ein in dunkle Tücher-wolken und begrüben sie unter den Nebeln, den ewigen Nebeln der Niederung.

Mit melancholischem Achselzucken beobachtete sie sich selber und die nachgebliebenen Spuren der kaum überstandenen Krankheit. Laute Musik durchschütterte sie; bei einer Aufsührung des "Fliegenden Holländers" siel sie in Ohnmacht und brauchte einen Tag nachher, um sich ganz zu erholen. Plötslich, beim ersten Erblicken einer Berwundung oder nur bei der Abnahme eines Berbandes ersaßte sie ein unbezwinglicher Ekel — ja, als sie eines Tages aus einem Bande von Langs "Bergleichender Anatomie" ein flüchtig hineingeschobenes Rezept herausnahm und sich das Buch dabei ausblätterte, erschrak sie heftig bei der Abbildung eines ganz gewöhnzlichen Sforpions.

Sie fühlte es kalt vom Kopfe abwärts rinnen, warf das Buch haftig auf die Seite, und es schien ihr, als sähe sie das vielgliedrige rotbraun schillernde Fußtier auf der grünen Schreibtischplatte herankriechen. Mit einem Schrei sprang sie auf, faßte sich an die Stirn und zwang sich zur Klarheit, während sie zitterte und einen süßlichen, betäubenden Geruch in der Umgebung verspürte.

"Dumm! dies ist dumm!" murmelte sie und schlug das Buch wieder auf, sah den Storpion lange und aufmerksam an. "Ich werde mich doch nicht vor mir selber lächerlich machen?" Und — in der Tat`— das Häßliche verlor seine Wirkung, und sie war imstande, ein Spirituseremplar eines Storpions aus ihrem Schrank zu entnehmen und mit der Abbildung zu vergleichen.

Es ging auch vollständig gut, bis sie in dem Chitinpanzer des konservierten Tieres seitlich eine weiche, gelbweiße Stelle entdeckte, aus der eine gefranste Masse hervorquoll. Da kam der Widerwille so stark, daß sie Brechreiz verspürte . . .

Und als sie bei einer Sektion im Frrenhause das stark veränderte Hirn eines Trinkers zugereicht bekam, entglitt die Schale ihren plöglich entkräfteten Händen, und das frische, blutige Hirn und die blutige Schale, auf der es so weich und rund aufgelegen, und die Medizinerin — alles siel miteinander auf den Boden, in den Staub. Es war sehr unangenehm — das kostbare Präparat war stark beschädigt und fast unbrauchbar geworden durch Staub und Glassplitter, und die Medizinerin war mehrere Stunden hindurch ohnmächtig und tief beschämt.

Nach diesen Vorsällen wurde Tosesine ein wenig ängstlich, und was noch seltsamer war — ihr Mann, Georges Geher, wurde ängstlich und bekam einen Blick und eine Ausmerksamkeit für Josesine, — etwas ganz Neues und Unerhörtes bei ihm.

"Hermann hat dich auf dem Gewissen," wiederholte er oftmals bedauernd, "das Mutterherz pleibt eben doch der schwache Bunkt . . . ."

Bor diesen anteilvollen Bliden, diesen mitfühlenden Worten floh Josefine, sie waren ihr die bitterste Bestätisgung ihrer Schwäche.

"Es wird vorübergehen," dachte sie, "mir wurde auch einmal schlecht, ansangs, im Präpariersaal, als ich die Hand der Näherin sezieren mußte! Und ist's nicht später gut gegangen? Aber er wünscht es, er wünscht, mich herunterkommen zu sehen."

Und sie hielt sich steif aufrecht und bemühte sich,

ruhig und heiter auszusehen, wenn Georges in der Nähe war. Und die Gebärde der Ruhe und Heiterkeit wirkte ftarkend auf ihre Stimmung.

Seltsame Ableitungen für ihre Unruhe suchte und fand sie in dieser Zeit: Ein notwendiger Besuch beim Zahnarzt brachte sie auf die Wahrnehmung, daß förpersliche Schmerzen ihre Erregung abzustumpsen vermöchten. Nun wurde sie eine tägliche Patientin des Zahnarztes, ließ plombieren, seilen, ein paar alte Stumpse beseitigen und fand dabei fast Vergnügen. Schmerz wurde als Wohltat empfunden, als angenehmer Neiz, als die beste und vollkommenste Zerstreuung. Später dann, betroffen, unheimlich klar, gestand sie sich, daß hier eine Vorstuse jener Selbstverletzungen und Verstümmelungen vorliege, die den Frrenärzten so viel Kopszerbrechen über ihre Vatienten verursachten.

Und sie unterließ jene Besuche und zwang ihre Unsruhe nieder, verschrieb sich selbst Beruhigungsmittel und kräftige Diät.

"Etwas Blut pflanzen!" sagte sie sich, wie sie es ihren Patientinnen sagte, aufmunternd, lächelnd.

"So lange ich noch meinem Willen gehorche, nicht meinem Widerwillen, so lange bin ich noch nicht versloren," rebete sie sich zu.

Und sie vermochte es, ihren eigenen Willen zu tun, sie hielt auch wieder Vorträge gegen die Autorität.

Aber sie fühlte, wie das, was einmal lebendige, glühende Empfindung gewesen, allmählich zum Wort, zum fertig geprägten Satz erstarrt war, und daß zuweilen nicht sie es war, die redete, nicht ihre Seele, sondern aus ihr heraus ein täuschend ähnlicher Automat, sodaß sie sich vor ihm entsetze.

Einmal, in einem der Vorträge, mar Georges ans wesend, ohne daß Josefine davon wußte.

Beim Hinausgehen durch das lebhaft interessierte Publikum, das ihr noch dankte, gesellte sich der kränklich aussehende, gebeugte Mann mit dem ergrauten Spishart oftentativ zu ihr. Mit einer lebhaften Bewegung streckte er ihr die Hand hin, über einige Dazwischenstehende hinsweg. Und laut sagte er mit seiner röchelnden Stimme: "Ausgezeichnet! Bravo, Sessine, das war eine Leistung!"

Die Frau schraft zusammen bei ber lauten Anrede, starrte wie eine Nachtwandlerin und stammelte: "Was

war es denn? was habe ich gesagt?"

Und erschöpft und ängstlich ließ sie sich von ihm hinausführen, an seinem Arm, durch die Menge, die er triumphierend und mit Schweißtropfen auf der kahlen, gefurchten Stirn betrachtete.

Sein Arm, seine Stimme zitterte.

"Willst du fahren, Sessine?" sagte er zärtlich und beugte sich zu ihr, "willst du etwas trinken?"

Sie faßte sich an die Stirn. "Was habe ich ge-

sagt, wenn ich nur wüßte —"

Sie vergaß alles, lehnte sich an ihn und empfand nur noch seine Zärtlichkeit wie etwas Stütendes, Gutes.

"Sessine, teures Weib, ich werde jetzt arbeiten, ich werde Agenturen übernehmen," sagte Georges beim langssamen Heimgehen, "wenn zwischen uns wieder — zwischen uns die alte Liebe —"

Er bebte vom Kopf bis zum Fuß, schlotterte im Geben, schluchzte, preßte ihren Arm.

"Ja, ja, ja," murmelte die Frau, immer die Hand an der Stirn, "wenn ich nur wüßte —"

Im Hausflur nahm er sie in die Arme und füßte sie.

"Ach nein, ach nein," wehrte sie und begann zu weinen, aber alles still wie im Traum.

Mit einem wirren abwesenden Ausdruck langte sie

endlich in ihrer Wohnung an.

"Heute hat ein anderer gepredigt," sagte sie zu dem aufgeschreckt horchenden Rösli. "Ich war nicht da." Sie lachte und sah sich nach Georges um, der mit erregtem Gesicht ihren Hut betastete, der ihm am Arm hing.

"Wir haben ihn abgenommen, er hat keinen Schaden gelitten," sagte er und legte den Hut auf den Tisch. "Tee! geschwind! siehst du nicht, daß sie erschöpft ist?" schrie er Rösli an, und dann ging er mit großen Schritten auf und nieder. "Ich werde hier das Regiment übernehmen, so geht es nicht länger." Und er hielt das erschrockene Mädchen in der Tür auf: "Rösli, ich erwarte es von dir! Du hast dich zu sehr gehen lassen. Wir haben uns alle zu sehr gehen lassen."

Dann setzte er sich neben Josefine auf das Sosa, umarmte sie, und lehnte ihren Kopf an seine Schulter! "Teure! schlafe! ruhe auß! Ich werde das alles in Ordnung bringen."

Josefine Schlief fanft ein.

Sie wußte nichts von all diesem am anderen Tage. Ihres Vortrags entsann sie sich ziemlich gut wieder, nicht aber der späteren Vorgänge.

"So entstehen die Geschichten von Doppelgängern," sagte sie nachdenklich, "oder vom zerlegten Ich. Es ist interessant, das alles an sich selbst zu beobachten." Dann fragte sie Rösli: "Jemand war gut zu mir, stützte mich, führte mich. War es der Vater?"

Und sie errötete bei dieser Frage, sah, daß auch das Kind errötete und nickte.

"Nun, wir sind wunderlich, wir Menschen, gelt, Rösli, was wissen wir von uns? was wissen wir von einander? Machst du noch Verse?"

"Ja," sagte die Rleine schüchtern. "Und auf mas? an wen, Rösli?"

"An dich, Mama," innig fagte es das Kind und beschämt.

"An mich?" Josefine staunte und seufzte, streckte die Hand aus . . . "Und es war der Bater, der mich führte?" träumte sie verwundert laut.

"Er war so in Angst um bich, Mama," lispelte Rösli. "Ift das mahr?"

Josefine blidte in den matten Februarsonnenschein, der die kleinen Brötchen auf dem Frühftückstisch und die gelbe Butter und das schlanke Stengelglas mit den gelben duftenden Trompetenblumen fanft vergoldete.

Sie fühlte sich gerührt und schwach.

Mit matten Flügelschlägen bewegte fich um fie, fo schien es ihr, ein armes, gedrücktes, lichthungriges, liebe= durstendes Leben, wartend — gespannt — unheimlich . . .

Und sie stützte den Kopf und schloß die Augen, und es war ihr wie einer ruhmlos Überwundenen.

In diese Schwüle flog wie ein Bote himmlischer Erquidung ein von fremder Hand mit blauem Tintenstift geschriebener Brief.

Er lautete so:

Dorf Glatt, Ct. Zürich. 3. 3. 199 . . .

Verehrte Frau!

Obwohl ich Sie nie gesehen, bewahre ich doch ein so deutliches Bild von Ihnen in der Seele, daß ich in einer schwierigen und furchtbaren Angelegenheit mich an Sie wende, als an die einzige, die helsen kann.

Ich habe ein großes Vertrauen zu Ihnen; Ihre Bemühungen um die unschuldig gekränkte Kindheit sind mir wohlbekannt, und mit innigem Anteil und herzelicher Dankbarkeit bin ich Ihren Bestrebungen seit Jahren gefolgt. Ja, es kann nicht übel stehen um die Welt, solange "gute Kräfte sinnvoll walten" wie in Ihnen, verzehrte Frau! Oft schöpfe ich Freudigkeit aus dem Gebanken an Sie, die Sie kein Verzagen, kein Ermatten kennen.

Die Angelegenheit, in der ich Ihre gütige Hilfe heische, verlangt persönliche Besprechung. Leider, leider kann ich zu Ihnen nicht kommen, das ist mir nicht verz gönnt. Werden Sie die Güte haben und zu mir kommen? Ich bitte Sie darum im Namen der Menschlichkeit, der Sie dienen, im Namen der unschuldig gekränkten Kindelein, deren Recht sie verkündigen.

Nur Sie können helfen, nur auf Sie hab ich meine Hoffnung gesetzt. Es wird Ihnen Zeit kosten, aber da Sie retten sollen, wird es Ihnen um die Zeit nicht leid sein, wie ich Sie kenne. Unser Dorf liegt vier Stationen von Zürich weg, kommen Sie, wann Sie können, ohne Anmeldung. Fragen Sie nur nicht nach im Dorfe—ich lege Ihnen eine Skizze des Weges dei, den Sie gehen müssen, um mein Haus zu sinden. Von der Kirche zum Brunnen links, dann über die Brücke, an der die große Linde steht. Von da ist's nimmer weit,

bie Kiesgrube bleibt rechts, hinter unseren Häusern beginnen gleich wieder die Felder.

3ch erwarte Sie mit Sehnsucht und grüße Sie in

Berehrung.

Ihr Rudolf Fischer.

Josefine hatte schon öfter Briefe ähnlichen Inhalts empfangen, sie kamen von jenen unbekannten Freunden, die sie in ihren Borträgen anrief, die sie überall in der Welt verstreut wußte, und deren Dasein ihr Herz gewärmt und erhoben hatte bis zu diesem letzten, schweren Erlebnis.

In den Tagen dieses Kummers, in den Wochen dieser Niederlage, in den Monaten dieser Verzweiflung hatte sie die unbekannten Freunde vergessen.

Und nun meldeten sie sich wieder, meldeten sich durch diesen Brief des Vertrauens und der Sympathie, riefen sie zu Hilfe, wandten sich an ihre Kraft.

,Wer ift Rudolf Fischer?

Warum kann nicht er kommen?

Was verlangt er von mir?

Wie ist es möglich, daß er an mich glaubt, an mich,

die ich selbst nicht mehr an mich glaube?"

Der warm innige Ton des fremden Briefes war wie ein Duft auf ihren Wegen. "Die Beilchen kommen wieder, und es wird nun Frühling, und ich — ja, ich fühle, daß die Sonne wärmt, auch mich wärmt, und ich bin nicht mehr schwach, ich werde niemand enttäuschen, der mich für stark hält — ich werde sogleich — sogleich heute — heute ist Sonntag, und ich din frei — sogleich sahr ich zu diesem Rudolf Fischer im Dorfe Glatt!

Dies ist eine bringliche Sache!"

Sie rief Rösli und fragte sie, ob sie mit ins Dorf fahren wolle.

Das Mädchen zauderte. "Ins Dorf möcht ich schon, aber zu den Kranken nicht."

"Dies ist kein Kranker, Mädchen — bies ist ein kräftiger Mensch, der um andere sorgt."

Rösli drehte sich hin und her. "Wenn er nicht krank wäre, gingest du nicht, Mama — du gehst ja nur immer zu Kranken."

"Aber ich sage dir — und — übrigens — ist es dir denn so unangenehm, zu Kranken —"

Die Meine nickte kummervoll; ihr zartes Gesicht drückte heftigen Ekel aus.

"Ich kann es nicht, Mama — laß mich zu Hause, sie sind so häßlich anzusehen, und" — aus den glanzslosen, dunklen Augen kam ein Anklageblick, zornig und düster — "du gehst ja nur immer zu ihnen, sogar am Sonntag."

Fosesine wandte sich ab. "So bleib," sagte sie herb, "es wird einmal niemand glauben, daß du mein Kind bist. "Hällich und langweilig" — andere Worte hört man nicht von dir! Schäme dich!"

Rösli nickte, blutrot im Gesicht, dann tropften Tränen herunter auf die zusammengepreßten Hände. "Immer sagst du das! Immer! Immer!"

Josefine wurde ungeduldig. "Ach, das Gewinsel! Mach dich fertig und komm! Zu Mittag sind wir zurück, aber Papa und Hermann sollen voraus essen, auf alle Källe."

Rösli wollte nicht, nun erst recht nicht . . .

"Heut nachmittag ist doch die Borstellung, Mama! Ich will lieber ins Theater. Ich freue mich so auf die "Berfunkene Glocke". Es kommen Elfen drin vor und Baldgeister. Gehst du nun nicht mit hin?"

"Beiß nicht, ob ich zurud bin — bie Berfunkene Glode' kann man noch immer sehen, Kind."

Ein Wehlaut schrillte. Rösli weinte laut. Plötlich schrie sie ganz außer sich: "Ich hasse die Kranten! Oh, wie haß ich sie!"

Sie stampfte mit den Füßen, wie sie als eigenssinniges Kind zu tun pflegte, schüttelte ihre Loden, lief endlich hinaus.

Nicht einmal Abieu hatte fie gefagt.

Josefine fuhr.

Aber sie war tief niedergeschlagen, und zuweilen versgaß sie ganz, wohin sie fuhr.

"Sie sind mir entglitten, alle miteinander. Nina, meine kleine Knospe, die dort oben liegt unter den Gletsschern von Camischolas, Hermann, der dort unten kriecht im Sumpf der gemeinsten Niedrigkeit seinen widrigen Genüssen nach — und mein Rösli — mein Rösli, ein Nichts, eine kleine, enge, hirnlose, eifersüchtige Taube!

Was wird ihr Schickfal sein?"

Der Zug rollte langsam durch eine hellbesonnte Hügellandschaft. Zwischen den blauenden Wälbern dehnsten sich ebene, weiße Streifen, die Täler im leichten Schneeüberzug, der vor der Sonne zersloß. Hier und da lag schon eine Matte schneefrei im gelblichen Sammetzgrün des Frühlings. Buchen und Eichen glitten nahe am Wege vorüber, rostrot und blank im Schmuck der vorjährigen Blätter. Ein kleiner Virkenwald, durch den

sie fuhren, stand noch blattlos, aber sonnig rotbraun das kahle Geäst; schon stieg darin der Sast des neuen Lebens. Und als Josesine den Wagen verließ, begrüßte sie auf dem lehmigen Gisenbahndamm die kleinen, goldgelben, seinstrahligen Sonnen des Hustatticks, die sich überall zwischen den Steinen hervordrängten, mit denen die Böschung belegt war, in kleinen Trupps, die rotbraunen Anospenknöpschen dreist und hoch zwischen den ausgeblühten Sonnchen.

"Wäre doch mein Rösli hier," dachte die Mutter, und sie atmete tief den frischen, feuchten Hauch der sprossenden Erde, und dann bückte sie sich zu den frühen Blumen, dem Huflattich und dem zarten Ehrenpreis, der am naßglitzernden Feldrain dicht über dem Boden seine kleinwinzigen Blauäugelein aufsperrte. Aber sie pflückte sie nicht.

Und wieder beschwichtigte sie ihre Angst mit der Hoffnung, daß Rösli ein Talent entwickeln würde, eine musikalisch-dichterische Begabung.

"Sie ift noch Kind, tröftete sie sich, "und Kinder sind Egoisten. Sie wird über sich hinauswachsen, und allmählich wird in ihre kleine Versmusik eine Seele einströmen. Weine weiße Hazinthe im Keller, meine seltene Blume, bachte sie zärtlich.

Sie trat auf den Dorfweg, und die köftliche Frische des Frühlingstages kühlte ihr die Stirn. Wie ein Hort des Friedens lag das saubere, behädige Dorf mit seinen großen, weiß oder rosa getünchten Häusern, eingebettet in die weiten Felder, zwischen denen der Pfad hinführte. Überall ragten die grünen Spizen der Saat aus der leichten Schneebedeckung, einladend wand sich links ein schnaler Fußsteig in den Wald, einen lichten Buchen-

wald, voll dunkelgrünen Efeus am Boden und an den weißgrauen Stämmen binauf.

Josefine hielt den kleinen Plan aus Fischers Brief in der Hand. Sie blickte darauf von Zeit zu Zeit und sand ihn wunderbar genau, jedes Haus, jede Straßen=

krümmung war darauf verzeichnet.

Still und feiertäglich, mit blanken Fenstern und blühenden Geranien und knospendem Goldlack dahinter lagen die Häuser. Die Scheuern waren geschlossen, kein Ackerwagen stand im Wege, die Dungskätten waren sorgsfältig aufgeschichtet, die Stalltüren standen halb geöffnet, um Lust und Sonnenschein zu den friedlich wiederstäuenden Tieren einzulassen.

Aus dem roten Kirchlein, an dem Josefine vorüberstam, erklang des Pfarrers standierende Stimme; das stattliche, steinerne Schulhaus trug in breiten, weißen Buchstaben auf rotem Grundbande die Inschrift: "Wissen ist Macht."

Am Gasthaus "Zum Hirschen," bessen Fenster aus neubemalten, rotbraunen Rahmen wie dunkle Augen blitzten, trat der Wirt unter die Tür und prüfte den Eindruck des Geweihschmuckes an seiner Mauer auf die Borübergehende.

Dann war das schnelle, glatte, grüne Flüßchen da, mit spielenden Kindern an den grafigen Hängen; die Kinder boten ihre schmutzigen Händchen dar und lispelten ein scheues, verwundertes "Grüeß Sie."

Dann kam die Linde, kurzstämmig, mit einer mächetigen, halbkugeligen Krone, die sogar laublos einen großen, nehartigen Schatten warf über den hellgetrockneten Weg und das glatte, gleitende grüne Flüßchen, und aus der es in klaren, sonnenblihenden Tropfen regnete.

Und dann war links ein niederes Häuschen mit grünen Fensterrahmen und braunem Fachwerk auf weißgetünchter Wand, und das kleine Haus hatte ein schmales, abgegriffenes, lose angelehntes Türchen über drei ausgetretenen Steinstufen.

Josefine sah nochmals auf die kleine Bleistiftskizze:

dies war das Haus.

Sie schlug das Türchen nach innen und befand sich auf einem schmalen Gange, wo es nach Heu roch und ganz dunkel zu sein schien, aber das war nur der Gegensatz gegen die Lichtfülle des Frühlingsmorgens, aus der sie kam. Im Türchen war ein Fenster, und auch die kleine Tür, auf die sie zuging, besaß ein Fensterchen.

Sie tastete sich entlang und klopfte.

Eine Stimme, die lauter Willkommen war, fagte "Herein!".

Das braune Zimmerchen mit der niederen Balkenbecke war hell durchsonnt. Und all das klare Frühlingssonnenlicht fiel auf ein weißes Bett und auf einen dunklen Kopf auf den Kissen, einen Kopf, der tief und unbeweglich sest liegen blieb, während die Stimme, die wie von fernher hallende Stimme eines Menschen, der im Wald nach seinem Freunde ruft, unsicher aufhorchend sagte: "Grüeß Sie Gott . . ."

Befangen, überrascht blieb Josefine an der Tür stehen. "Ich bin hier eingedrungen," sagte sie, "verzeihen Sie doch, ich suche Einen, Namens Rudolf Fischer."

Der bleiche, dunkle Kopf unter dem dunklen Haar lag regunslos und tief wie zuvor, aber in die Wangen strömte es rot, und die seltsam ergreifende Stimme sagte: "Sie sind am rechten Ort." Und plötzlich lauter rief er: "Ach, aber Sie kommen von Zürich? Sie sind

die Frau Josefine Geber? O, Mutter! Mutter! es freut mich! aber es freut mich!"

"Sie sind ber Rudolf Fischer, ber mir geschrieben hat?" Josefine kam an das Bett.

Er bewegte die Hand ihr entgegen, aber zitternd, schwach, auf der Decke entlang. Josefine nahm sie in die ihre; es war die heiße, überzarte, durchgeistigte Hand eines Schwerkranken. "Ich bin's, der Ihnen geschrieben hat, und so schwell sind Sie gekommen zu dem ganz Fremden," sagte der unbeweglich auf dem Mücken Dasliegende, ihre Hand sest drückend, und immer noch mit dem Rot der Erregung in dem seinen, scharfen Gesicht mit der breiten Stirn über den tief eingesenkten Augen. Das gleichmäßige, gelbliche Blaß war wie von einem inneren Feuer durchglüht, wie durchscheinender Marmor, hinter dem das Abendrot brennt. "O, ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind! Ich danke Ihnen." Und mit ein wenig erhobener Stimme rief er wieder: "Mutter! Mutter!"

"Sie sind krank? Ihr Brief ließ mich das nicht vers muten. Sie liegen schon längere Zeit?"

"O ja! Seit zweiundzwanzig Jahren. Mutter! Mutter!"

Wie aus der Wand hervor trat ein altes Weiblein, braun wie eine ausgebrannte Kohle, verbrannt vom Leben, auf dem Kopfe ein wenig aschengraues, dünnes Haar, mit roten, ausgeweinten Augen, in deren Grund es warm und stetig leuchtete. Sie streckte eine harts gearbeitete, runzelige, aber seingesormte Hand aus, der Besucherin entgegen; mit der Linken hielt sie ein großes, frisches Brot an das weite, blaue Kattunjäckhen gedrückt. Die ausgeweinten Augen blisten auf, und eine tiefe,

innige Güte, die kein Leiden zu verzehren vermocht, sprach aus ihrem Gesicht. Mit den Worten des Sohnes de gann sie: "Ach, aber das freut mich! Frau Josessine Geher, das freut mich aber auch, daß Sie zu uns kommen! Sitzen Sie! Nicht auf die Bank, hier auf den Sessel, daß mein Rudolf Sie auch sehen kann!"

Josefine saß und blickte bald den Kranken, bald die Mutter an. Wie ähnlich sie sich waren, obwohl in den Zügen ganz verschieden, und obwohl die Frau in Tracht und Aussehen eine schlichte Bäuerin war, während der Sohn mit dem geistvollen Gesicht und den schlanken Händen keinem Stand und keiner Klasse angehörte.

Aber auch der Mutter Ausdrucksweise und Benehmen hatte etwas Freies, Bornehmes, Gehobenes, wie Josefine das nie bei einer Bäuerin gefunden. Mit unendlicher Liebe blickte sie auf den kranken Sohn und sagte: "Er hat sich's so arg gewünscht, daß Sie kommen möchten, er hat etwas auf dem Herzen . . . Es plagt ihn bei der Nacht."

"Ja, es plagt mich," wiederholte der Sohn, "aber Sie sind nun meine Hoffnung." Er hob mit der rechten Hand ein odales Spiegelchen am Griff von der Wollbecke seines Lagers und brachte es unter seine Augen. "Ich seine Sie gut," sagte er lächelnd, "wie jung und frisch Sie sind, o, das ist herrlich! Mit Hilse dieses kleinen Spiegels, den ich bewege, schaffe ich mir Ersah dafür, daß ich die Augen nicht bewegen darf. Nein, den Hals kann ich nicht drehen, die Nackenwirbel sind verwachsen. Die kleinste Bewegung, — auch der Augen — macht mir arge Krämpse, tagelang. Aber so geht's." Er bewegte das glitzernde Spiegelchen. "Das Gras wird grün, die Spatzen tragen zu Nest. Aber die herrs

liche Zeit für mich ist vorbei — nun — es geht halt auch so . . . "

"Wann war die herrliche Zeit für Sie?" fragte Josefine mit angehaltenem Atem.

"Im Winter, da ist meine Mutter bei mir," lächelte ber Kranke, "im Sommer bin ich viel allein, die Mutter ist draußen, auf unserem Land. Aber die Tür ist offen, es kommt Besuch, sie kommen alle herein, bald der eine, bald der andere, "Grüeß Gott" sagen. Das ganze Dorf kommt, sogar jene, die ich lieber nicht sähe," setzte er mit unterdrücktem Ton hinzu.

Die Mutter ging hinaus, um einen Kaffee zu bereiten für die Besucherin.

"Wie konnten Sie den Weg aufzeichnen, den Sie so lange nimmer gegangen find?" wunderte sich Josefine.

"Den habe ich im Kopf. Das Gedächtnis ist eine wunderbare Kraft! Ich habe nie zuvor daran gedacht, daß ich die Lage unserer Wohnung im Dorse und das Dorf selbst so sest den Weg nicht kennten, und daß es notwendig wäre, Sie allen Fragens zu überheben, da nahm ich den Stift und das Papier und zeichnete jenen Weg ohne Mühe und ohne Nachsinnen. In solchen Augenblicken fühlt man sich reich. Sie sanden sich gut zurecht? Es gab keine Fehler?"

Er war unbeschreiblich rührend in seinem kindlichen und so begreislichen Ehrgeiz und bewunderungswürdig in seiner Dankbarkeit.

"Oft und oft, viel öfter wohl, als ich selber weiß, bin ich, während ich hier lag, den halbstündigen Weg zur Station und zurück gewandert und habe so im Geiste repetiert. Aber Häuser sind gebaut worden, die ich nie

gesehen, Güter haben andere Grenzen erhalten, da kam bann die Phantasie, die unentbehrliche Göttin, zu Hilse, daß alles der Wirklichkeit entsprach. Innig dankbar zu sein — wieviel Ursache habe ich jeden Tag!"

Er sah so gehoben, so glücklich aus, dieser Leidende mit dem unbeweglichen Nacken und der beweglichen Seele; mit den kraftlosen Gliedern und der sieghaften Intelligenz. Und dazu diese kindliche Freude an seinem eigenen Können, dieser liebenswürdige menschliche Zug, der alle Zärtlichkeit erweckt.

Josefine sprach mit ihm über seine Krankheit. Er antwortete so, als handle es sich um eine dritte Person, nicht um ihn selbst. Eine heitere Objektivität war hier, eine abgeklärte Ruhe ohne Hoffnung.

"Ich habe eine Entzündung und Berwachsung der Halswirbel, eine badurch bedingte Zerrung und Schädigung des verlängerten Marks. Es begann, ohne nach weisbare Ursache, als ich im Seminar war, ich zählte siebzehn Sahr. Gelähmt? Nein, bis jest nicht, dauemb nicht, aber fraftlos. Ich wäre so dankbar, wenn es nur so bliebe. Aber es wird nicht. Schon einmal gab es eine Lähmung hier im rechten Arm. Borübergehend war ich blind, und die Gefahr des Erblindens besteht immer. Noch kann ich lesen und schreiben, wie Sie wiffen. Das kleine Bult von der Decke wird dann herabgelassen. Ich lese viel — der Pfarrer liest mir auch vor. Mit dem Effen ist's einfach, ich hab seit vielen Jahren meinen Teller nicht mehr gesehen, und mein Speisezettel ist der benkbar bescheidenste. Es ist nicht ganz leicht, als ver mögensloser Mensch zweiundzwanzig Jahre lang frank zu fein."

Noch immer wußte Josefine nicht, wozu Rudolf

Fischer sie hergerusen. "Bielleicht ist's doch die Medizinerin, von der er ein neues Mittel für sich erhofft,' dachte sie, und ihr sank das Herz. Wenn dem so wäre, wer hätte die Unbarmherzigkeit, hierin etwas Heradzsetzendes für den Kranken zu sinden? Aber wir sind so geartet, daß wir uns sieberhaft sehnen nach dem Undezgreislichen, nach dem Übermenschlichen im Menschen, nach dem, was wir selbst nicht tun könnten, das wir nicht von uns fordern würden, und das wir uns nicht zustrauen.

Und Josefines Seele, die so lange das kleine Stöhnen des Mittleidheischenden gehört hatte und den dumpfen Schrei des gepeinigten Fleisches — bebend horchte sie auf die Stimme dieses bleichen Überwinders im niederen Bauernstübchen. Daß er nicht für sich selber bitte, sonzbern für einen anderen, wünschte sie zu erleben. Es war etwas Mitleidloses, fast Grausames in diesem Wunsch, das fühlte sie. Aber mit abergläubischer Heftigkeit bewegte er sich in ihr. Sie sehnte sich, wieder zu glauben an den Menschen in der Erhöhung, nachdem sie so lange den Menschen in der Erniedrigung gesehen.

Und der Kranke schien ihre Sehnsucht zu erraten.

"Bis die gute Mutter mit dem Kaffee kommt, sag ich Ihnen geschwind, weshalb ich Sie da herausbemühen mußte," begann Rudolf Fischer, und wieder war sein Ton so frisch und lebhaft, daß man sein Kranksein verzgaß. "Es ist besser, die Mutter ist nicht zugegen, sie sürchtet sich meinethalb, die treue Mutter, und nicht ganz grundlos, aber hier gilt es, keine Furcht zu haben, denn es geht um zwei Menschenleben. Merken Sie auf. Nicht weit vom Haus, bei Nachbarsleuten, sind zwei fremde Bübli untergebracht, vier Jahre und zweieinhalb, Kost-

tinder, von einer Dorfgemeinde eines anderen Kantons für das übliche Koftzeld hierher versorgt. Aber die Kostzeltern sind völlig gewissenlose Menschen: Hunger, Schläge, Unreinlichkeit, Zurücksetzung gegen die eigenen, schlechtzgewöhnten Kinder — Wilch von einer kranken Kuh und, wenn sie schreien, Einsperrung zu den Säuen im Schweinestall — so ist ihre Elternschaft. Ohne Fürsorge, ohne Reinlichkeit, wie man sie für das Bieh auswendet, und ohne einen Funken Liebe. Und wie kann ein Kind ohne Liebe gedeihen?" Seine Stimme brach, seine Lippen wurden bleich, Schweiß stand auf seiner Stirn.

Josefine hatte sich aufgerichtet, kaum bezwang sie sich: "Wan muß sie holen, sofort! Ich nehme sie mit heim zu mir — man muß!" rief sie erregt.

"Warten Sie! warten Sie!" fagte der Kranke, "hören Sie alles. Der Bater der Kinder, der leibliche Bater ift nicht von hier; er foll einen Einbruch verbüßen, befindet sich im Strafhause für lange Rahre. Mutter hat sich von ihm geschieden, Vermögen gibt es nicht — begreiflich — so hat die Gemeinde die Bubli ausgetan. 3ch höre ihr Angstgeschrei alle Stund, ba man sie plagt. Sie kommen zu meiner Mutter um ein Studlein Brot, eine gelbe Rübe. Aber die Mutter ruft sie dann hinter die Tür oder in den Schopf, denn es barf's niemand sehen im Pflegehaus, man vergönnt's ihnen nicht. Wagt einer der Nachbarn etwas dawider zu sagen, so gibt's grobe Reden. Immer heißt's: Die Lausbuben sind in den Grund verderbt, das werden ein= mal auch Zuchthäusler, das schlimme Blut muß herausgeprügelt werben --"

In zorniger Aufregung unterbrach ihn Josefine: "Die rohen Unmenschen! Ja, ja, so reden sie! Das ist ganz

typisch, immer, ohne Ausnahme reben sie so. Immer wälzen fie ihr Verbrechen auf die Kinder über, schreien, die Kinder seien schlecht. Und was das tollste ist - man glaubt's! Kinder von zwei, von vier Jahren find schlecht, muffen mißhandelt, körperlich und moralisch zerdrückt, zu ben Säuen gesperrt werden, weil sie schlecht sind! 3ch habe einen Kerl gekannt, einen Schlosser aus Bapern, ber brannte seinen neunjährigen Buben mit glühenden Eisen auf dem Ruden, um ihn zur Achtsamkeit zu ge= wöhnen! Es gibt Lehrer, die ihre Schüler mighandeln, weil sie kurzsichtig oder schwerhörig sind. Es gibt Lehrer, die ihre Schüler toten, um fie gründlich zu beftrafen. Wegen eines nicht gelöften Rechenerempels hat ein Lehrer in Schöneberg einen zehnjährigen Schüler getötet. Wahrheit! Aber der Lehrer hieß dann nicht Mörder, sondern ,schneidiger Kerl.' Oh, wie ich diese rohe Bande haffe!"

"Fa," sagte der Kranke tiefatmend, "ich hasse sie auch! Aber viel ist Mangel an Phantasie, meinen Sie nicht? Wan sollte diesen Leuten auch die eigenen Kinder nicht

lassen, sie taugen nicht zum Erziehungswerk."

Josefine war aufgestanden und ging unruhig umher. "Es tut mir körperlich weh, diese Borstellung, daß die Bübli dort schmachten. In der Räuberhöhle. Lassen Sie mich hin. Auf den Armen trag ich sie hinaus. Sie sind dann seig, die Duäler. Nicht eine Stunde mehr möcht ich sie dort lassen. Eine Stunde ist viel, wenn man gepeinigt wird. In den Stall zu den Säuen, sagen Sie? aber sie können epileptisch werden vor Angst und Schrecken!" Sie hatte den Hut, ihr einsaches schwarzes Filzhütchen, vom Nagel genommen.

Aber der Kranke hielt sie ängstlich zurück. "Richt! o bitte nicht so! es ist unmöglich, sogleich dorthin zu

geben, ohne daß Sie meiner Mutter das größte Elend bringen," flehte er. "Ja, wenn's so leicht wäre, Abhilfe au schaffen — aber bas muß alles gesetmäßig und überlegt geschehen! Die geben sich nicht leicht, die wollen ja bas Rostgeld nicht verlieren! Und es darf nicht beiken. daß ich die Sache verraten habe, der Mutter halber darf es nicht fein. Ich hab auch lang gekämpft, ob ich schreiben barf. Im Dorf hängt halt alles zusammen. 's ist nicht wie in der Stadt. Wenn einer den Ackerwagen will. fo gebt er in meinen Schopf, ohne langes Fragen, und nimmt ihn, wann ich nicht daheim bin. Wenn einer etwa ein Blatt Papier, irgend einen Gegenstand nötig bat, so geht er in ein Haus, nimmt den Schluffel, wenn keiner daheim ift, schließt Riften und Raften auf, holt fich heraus, mas er braucht, und melbet's später einmal. Wir sind alle einander verpflichtet, wir sind alle einander nah. Aber dieses Berhältnis forbert auch Schonung der Fehler. Die Augen drückt man zu. Es ist schwer, zum Nachbar zu fagen: "Gottlos handelft du an anvertrautem Rleisch und Blut.' Die gute Mutter bringt's nicht fertig, es würd auch keinen Wert haben. Die rohen Leute taugen nicht zum Erziehungswerk, ich fagt's schon, man sollt ihnen auch die eigenen Kinder nicht anvertrauen. So pflanzt sich Robeit ohne Ende fort. Dann aber ertrug ich's nicht mehr, ich fdrieb an Sie, von der ich soviel Gutes gehört, und gleich find Sie gekommen! Ich kann Ihnen Ihre Liebe nicht vergelten! Gott fegne alles, was Sie tun." Erschöpft schwieg er.

Die alte Frau mit den ausgeweinten Augen kam wieder herein, mit ihr der kräftige Geruch brennenden Reisigs. Sie blickte ängstlich von dem Sohn auf die Besucherin. "Nun, wissen Sie's dann? Mein Rudolf

gab nicht Ruh; Tag und Nacht sind ihm die armen Bübli im Kopf gelegen. Aber mir ist angst um meinen Rudolf. So herzlose Leut, wo unschuldige Kinder miß= handeln, können auch dem Rudolf —" Sie brach ab und seufzte aus schwerbedrückter Bruft. Dann, während fie ein Tischtuch ausbreitete, blidte fie flebend zu Josefine "Schonen Sie meinen Rudolf! Er hat keine Furcht, aber mir ift's fürchterlich angst bei ber Sach. Wann jett Nachfrage kommt bei den Kosteltern, und sie wissen, daß der Rudolf —" Sie legte die runzeligen Arbeitshände zusammen: "Sie täten ihn überfallen er ist immer allein —, täten da hereinkommen und ihm bofe Grobheiten machen, ihn bedrohen wohl gar - " Sie brückte ihre ausgeweinten Augen zu, als fürchtete sie, weiteres zu sehen, das da in diesem friedlichen, liebedurch= webten Stübchen geschehen könnte.

Ein gutmütiges Lachen vom Bett her ertönte: "Nun, so gar gefährlich ist's nicht! Aber die Mutter hat schon so viel um mich geweint — Borsicht ist nötig, ihrets halben. Sie werden schon einen Weg sinden, Frau Jossesine, wo wir keinen wissen."

"Ich werde einen finden. Sie und Ihre liebe Mutter müssen ganz aus dem Spiel bleiben. Es muß ja gelingen," sagte Josefine warm.

In tiefer Rührung hatte sie zugehört. Die Offenbarung, die sie hier empfangen, überwältigte sie. Sie wird den Weg sinden, ganz gewiß, in das Zuchthaus gehen, mit dem Gesangenen reden, mit dem Direktor der Strafanstalt, in seinem Namen die Kinder hier fortnehmen, es wird ja gehen. Aber was war ihr Tun gegen das dieses wunderbaren Schutzlosen, der noch schützend und warm das Ärmste umsaßte, das es auf Erben gibt: mißhanbelte, gebemütigte Kinder, Kinder ohne Fürsprecher — wie leuchtete sein Bild sonnenumflossen im reinsten Schein! Weder seine eigene Hisslosigkeit noch die Angst seiner Einzigen, Geliebten, hatten ihn zu hindern vermocht, das auszuführen, was er für seine Pflicht erkannt: die Rettung dieser preisgegebenen Aleinen.

"Und war benn kein Gefunder da?" sagte Josefine, laut mit sich selber sprechend, händefaltend.

"Sie haben dann nicht Zeit," erwiderte er sanft, "überlegen's auch wohl nicht so; wenn man so daliegt, da sind die Gedanken reger, als wenn man mit den Armen schafft. Ich habe Zeit für alles," sagte er, "und die Phantasie, die es braucht."

Es klang nicht wehmütig und nicht bitter, und es burchschütterte die horchende Frau.

"Mut und Kraft und Hoffnung strömt aus von dem Hoffnungslosen — Macht, eine gute, rettende Macht von dem Ohnmächtigen," fühlte Josefine.

"Sic kommen oft daher um meinen Rat," sagte die Mutter, "mein Rudolf ist halt der Kopf vom ganzen Dorf, sag ich."

"Ja!" rief Josefine, ihr die Hand brückend, "das ift er gewiß."

Und vor ihrer erregten Phantasie erschien dies Dorf wie ein einziger Organismus. Biese Arme bewegte es, viele Muskeln, die sich rührten, aber hier, hier konnte sie das geheimnisvolle Leben des Hirns beobachten, das jenem dumpfen Treiben einen Sinn und ein Ziel verlieh.

Und wie sie weiter und weiter blickte, überschaute sie so die Erde, die ganze Erde, und sie war wie ein wüstes Durcheinander von Leibern ohne Kopf, die sich

mit Fäusten und Waffen zu vernichten bemühten. Aber hier und da in dem Chaos glänzte ein heller Schein auf, derselbe Schein, der von Rudolf Fischers bleichem Haupt ausstrahlte. Und jeder dieser hellen Punkte war eine fühlende Intelligenz. Und so blitzschnell die ganze Wunderwelt an Josefinens Augen vorüberzog: doch entbeckte sie mit unendlicher Freude und Beruhigung, daß diese scheindar isolierten Punkte durch seine, leuchtende Fäden mit einander verknüpft waren, und daß diese Fäden und diese Sterne ein harmonisch schones Ganzes darstellten, Worte des Friedens und der allumsassen Liche über dem dunklen, eklen, wimmernden Chaos . . .

"Sie schweigen, Frau Josefine," sagte der Kranke, "aber nicht wahr, Sie werden die ärmsten Bübli retten? Ich fühle mich so beruhigt, seit Sie da zu mir hereinzgetreten sind. Es geht von Ihnen eine Krast aus und ein Mut und eine Hossfnung — gelt, Mutterli? Oh, das ift herrlich! Sie sind eine glückliche Frau."

"Ich werde die armen Bübli nicht mehr acht Tage dort lassen," sagte Josefine entschlossen. "Es wird ohne alle Belästigung für Sie gehen." Und dabei dachte sie unablässig: "Kostbare, seltene Minuten, die ich hier verlebe! So groß ist der Mensch! So wohl tut es, einem großen Menschen zu begegnen. Was für ein Glück, daß ich gekommen bin."

"Glücklich sind Sie," sagte der Kranke leise seufzend, "selber dürfen Sie handeln, müssen nicht andere vorsschieden. Das muß herrlich sein." Und mit einer leisen Schwärmerei im Ton suhr er fort: "Wenn ich mir denke, daß Sie nun gehen, frei und leicht, ganz selbständig Ihrem freien, starken Herzen nach — wie ein Mann — und doch kein Mann, sondern ein Weib und mit dem

Herzen eines Weibes — und die Welt, die Sie so nötig hat! Ich habe schon lange von Ihnen gehört — von Ihren Borträgen — auch Ihre Schriften gelesen vom Recht des Kindes, das sonst nirgend ein Recht hat! Mir ist's jedesmal warm worden und der Wutter auch. Gelt, Wutterli? Ach, sprach ich das erste Mal, da sinde ich eine Freundin. Verzeihen Sie meine Dreistigkeit: Sie sind mir Freundin! Und jetzt, was sollte ich beginnen, ohne Sie, ich Hissols — "

Josefine beugte den Kopf wie unter einem Blütenregen. Eine leichte Betäubung überfiel sie. Bon allen Seiten schwirrten die Blüten um sie, und es duftete so süß, so schweichelnd . . . Keine Einsamkeit mehr, Liebe über ihr Berdienst, o weit darüber hinaus, Berständnis,

Freundschaft.

Und dann — in jähem Stimmungswechsel, den die Erregung hervorrief, gedachte sie der Qual all dieser Monate, und sie begann zu weinen, unterdrückt zwar, aber den noch hörte es der Kranke, den leise schluchzenden Ton.

"D, v," sagte er mit hellseherischer Sicherheit, "das war verfehlt! Ich habe nicht gefragt, was Sie angeht. Sie sind im Leid! Ja ja, Sie sind im Leid! Und ich habe Torheit gesprochen." Sein Gesicht wurde ängstlich und traurig.

"Bas ist Ihnen geschehen? Wer kann Ihnen Leid

Bufügen, baß Sie weinen muffen?"

Josefine erschrak vor seinem Ton. Sie wollte sich zurückhalten, aber der quälende Drang, auf eine Minute ihre eigene Last einem anderen zuzuwersen, übermannte sie: "Ich bin frei und gesund, zu gehen. Aber einen Sohn hab ich — und er — nennen Sie mich nicht glücklich!" rief sie leidenschaftlich, "Sie sind glücklicher als ich."

"Er ist vielleicht auch krank, Ihr Sohn?" sagte die Frau Fischer mitleidig und sah voll Sorge auf ihres Rudolfs bebende Hände.

"Ach, wäre er so gesund wie Ihr Rudolf," rief

Josefine schmerzgepeinigt, "ich wäre glücklich!"

Die ausgeweinten Augen in dem sonnenbraunen Gesicht der Bäuerin starrten sie mit vorwurfsvoller Übersraschung an. Sie hatte nicht verstanden.

Josefine aber sah, daß sie graufam gewesen, denn der Krankeatmeteheftig, als wehre er sich gegen etwas Drohendes.

Mein, hauchte er schwach, "nein, nein, nein."

Die Mutter ging an sein Bett, legte ihm die Hand auf die Stirn. Es schien, als bitte ihre Gebärde des mütig um Erbarmen für den Sohn.

Eine stumme angstvolle Viertelftunde verging.

Die Wanduhr tidte mit metallisch hallendem Schlag — Schritte der Borübergehenden, Kindergeplauder, das regelmäßige Klopfen kleiner Steine auseinander ertönte — dann das liebkosende tiese "gurr! gurr!" von Tauben auf dem Fensterbrett draußen.

"Die Täubli wollen Futter!" sagte Rudolf, wie er-

wachend, "Mutterli, gib ihnen auch."

Reuevoll und unruhig hatte Josefine dagesessen — nun sah sie erleichtert zu, wie die alte Frau das Fenster auftat, und wie ihr die zwei zartblauen Tauben auf die körnergefüllten Hände flogen und picken. Sie brachte die Zutraulichen dem kranken Sohn, und sie wichen kaum seinen streichelnden Händen aus, schlugen nur ein wenig mit den Flügeln und stiegen dann auf seine Bettdeck, um sich auch dort Futter zu holen.

"Berzeihen Sie nur meine Schwäche," sagte er bittend zu Posefine, "so ein Anfall ist allemal etwas

Arges. Es schwindelt einem so sonderbar, es ist grad so, wie wenn ich auf dem Kopf stände. Oder das Bett kehrt sich um, und ich schwebe über einem Abgrund, salle nicht, sinde aber auch nirgend Halt. Ost geht es eine ganze Nacht so — ich liege dann angeklammert und salle doch unaushörlich, wie mir scheint."

"Ich bin zu lang geblieben, verzeihen Sie mir!" bat Josefine und wollte gehen. "Mir ist's jetzt angst, daß ich Ihnen geschadet habe."

Aber nun baten Mutter und Sohn, daß fie noch

bleibe, ben nächsten Bug benute.

"Ich habe immer viel Besuch, aber Ihr Kommen — das ist eine besondere Freude, das dürfen Sie mir nicht abkürzen, weil ich jetzt nicht brav gewesen bin! Aber nun werd ich schon."

Und voll Stolz erzählte die Mutter, wie viel Briefe immer kommen "und Karten und Grüße jeden Tag für meinen Rudolf. Aus der ganzen Belt."

"Die Schwerkranken und Unheilbaren sind auch eine Brüderschaft," lächelte Rudolf, "und wir schreiben uns, deutsch und französisch. Das ist ein Trost und ein Genuß. Bielleicht haben Sie, als Medizinerin, von dieser Ginrichtung gehört. Sie zieht sich um die ganze Erde. So lebt man trozdem mit. Und auch Gesunde schreiben mir. Ich habe liebe Freunde."

Er griff in ein ganz niederes Bort, das zu rechter Hand über dem Bette befestigt war, und holte einen kleinen Stoß Briefe und Karten herunter. "Biele liebe Freunde," wiederholte er, "ber liebsten einer ift der."

Und er tat mit der rechten Hand in die linke eine photographische Karte und schob das Bildchen Josefine auf der Decke hin, die eben die Tauben verlassen hatten.

Josefine nahm bas Bild — zuckte zusammen, bückte sich, um näher zu sehen, und dann, mit durstigen Augen sog sie sich dran fest . . .

Es war Hovannessian.

"Sein Name ist Hovannessian," sagte der Kranke mit zärtlichem Triumph, "und das Bild kommt aus Persien, denken Sie nur! Ein Armenier und mein Freund! wie kann das sein? Aber er war in Zürich vor sechs Jahren, und zweimal war er bei mir. Mein Arzt hatte ihm von mir erzählt, und darauf besuchte er mich. Der liebe, liebe Freund Hovannessian."

Die Mutter Rudolfs trat hinter Josefines Stuhl, umfaßte zutraulich ihre Schulter, und betrachtete mit ihr das Bildnis.

"Und ich seh's auch immer wieder gern, weil er mir so lieb ist! Ja, der ist uns ins Herz eingegraben, gelt Rudolf? Die Stadt ist Tabris, sag ich's richtig? Uch, wieviel hat er auch erzählt, wie er hier war! Da ist er gesessen, auf dem gleichen Sessel, und wir sind nicht müd worden zu hören, der Rudolf nicht und ich auch nicht. Wie man dort im sernen Land das Brot macht und den Wein und die Teppiche, und wie man tanzt, und wie die Frauen so verschleiert sind und kein Recht haben, und wie man sich Märchen erzählt, die erwachsenen Leut, denken Sie auch!" Sie lachte mit kindlichem Wohlgefallen.

"Schöne Märli, wir haben's auch gern gehört, gelt Rudolf. Aber jetzt ift er dann ein Großer worden, schreibt sein Freund, wo auch manchmal an den Rudolfschreibt, Schulen gründet er, Schulen in Persien, für die Armenier, denken Sie. Aber einsach und arm ist er geblieben und geht noch immer im russischen Hemd, lueget

Sie nur das Bild an." Und sie deutete eifrig auf die Photographie.

"Und ein Dichter," siel ber Kranke begeistert ein, "ja, das ist ein Meusch, wie ich sonst keinen kenne. Er dichtet das Leiden des unterdrückten armenischen Volkes, das die christlichen Völker von Europa hinschlachten lassen aus Freundschaft für die Türken, die sie morden. Aus Freundschaft — nein! aus Prositsucht! Ach!"

"Wenn man's nur lesen könnte!" sagte die Mutter, und ihre geschwächten Augen bekamen Glanz, "es muß herzzerreißend sein!"

"Ja, es ift dann russisch! Schad dafür!" Und mit einem sehnsüchtigen Seufzer setzte der Kranke hinzu: "O, daß ich ihn nur noch einmal sehen dürfte im Leben, den lieben, meinen lieben Hovannessian, Tag und Nacht möcht ich ihm zuhören."

"Gefällt er Ihnen nicht?" fragte die Alte, jetzt völlig aufgelebt und beglückt; "gelt, er ist ein edler Wann? Ja, und wann ich hundert Jahr alt werde, nimmer vergeß ich's, wie er da saß und erzählte und so gut mit dem Rudolf war."

Der Kranke faltete die Hände: "Er lebt, und Gott ist mächtig in ihm," sagte er mit hingerissener Stimme, "und mir ist's ein Trost, daß ich ihn in der Welt weiß . . . Ach, daß Sie ihn nicht kennen, Frau Josefine! Sie hätten sich auch verstanden, Sie zwei! Wieviel Gemeinsames, wieviel Ühnliches."

In ihrer Begeisterung war es weber Mutter noch Sohn aufgefallen, daß Josefine ganz verstummt war.

Sie aber saß auf dem Stuhl, auf dem einst er gessessen, und hörte aus dem Munde reiner Liebe wiederserzählen, was er auch ihr erzählt, und sie fühlte seine

Gegenwart hier so deutlich, daß Schauer auf Schauer sie überrann.

"Sie müssen dann einmal seine Briefe lesen," sagte Rudolf, und ein zärtlicher Jubel war in seiner Stimme, "wenn Sie wieder kommen. Sie nehmen auch schon teil an ihm, ich fühl es. Ach ja, gewiß, Sie lieben ihn auch schon."

"Ich liebe ihn," erwiderte Josefine, und wieder fühlte sie den Blumenregen leise und duftend über sich hers unterfallen, und sie schloß die Augen und lächelte: "was für ein schöner Traum."

Eine kleine Weile stand sie noch an Rudolfs Bett, der fest ihre Hände hielt.

"Sie werden die Kinder retten," sagte er. "Oh, dank Jhnen! Schönes haben Sie mir gebracht, Unverslierbares. So dankbar lassen Sie mich zurück, so beruhigt. Ich vertraue auf Sie für die armen Bübli! Und noch etwas... Als Sie weinten, zuvor, da fand ich kein Wort. Zu tief — litt ich — mit Ihnen. Nun ist mir eins eingefallen, und ich bitte, nehmen Sie es mit. Es ist aus dem Augustinus: "Ein Sohn solcher Tränen kann unmöglich verloren gehen!" Gott segne Sie! Gedenken Sie daran: "Ein Sohn solcher Tränen kann unmöglich verloren gehen!" Gott segne Sie und segne alles, was Sie tun!"

\* \*

Von Segenswünschen und Abschiedsgrüßen umflattert, von der alten Frau noch geleitet, trat Josefine auf die Dorfftraße hinaus.

"Kommen Sie wieder zu uns! Kommen Sie wieder!" bat die Frau mit den ausgeweinten Augen, und ihre Hände wollten Josefines nicht loslassen. Und als sie endlich fortgegangen war, die Straße hinab, sah sie noch immer die alte Frau stehen im blauen Kattunjäcken, wie sie die Augen mit der Hand schützte und ihr nach-blickte.

Im warmen Frühlingssonnenschein, der breit auf der stillen Dorfstraße lag, ging sie mit schwingendem Schritt entlang.

Es war ihr wunderbar froh zu Mut, und je weiter sie ging, umsomehr vertiefte sich dies ganz neue Wohlsgefühl. "Ift die Welt so schön? It das Leben so reich? Und diese Erde, die von neuen Kräften bebt, ist dies mein Boden? mein Wohnort? mein Ausenthalt? Aber das ist ja alles so reizend, so traumschön, so jung, so nie gesehen! Wo bin ich denn?"

Sie schritt über bas Brüdchen und sah das glatte grüne Wasser ziehen, mit Goldfunken überstreut.

Sie schritt querfelbein und sah mit trunkenen Bliden das Sonnengligern auf der jungen grünen Saat, auf der kein Schneeskäubchen mehr lag. Alles funkelte und blitzte und leuchtete, und ihr Herz schlug ungestüm, und immer schneller wurden ihre Schritte. "Erneuerung!" fühlte sie, und das Wort durchzuckte sie wie ein belebender Kuß.

"Wiedergeburt!" fühlte sie, und es schien ihr, daß sie emporsteige aus einem dunklen Grabe, mit zitternden Augenlidern, mit ängstlich an den Leib geschlossenen Armen. Empor, empor, in die frischen, veilchenduftenden Frühlingslande, mit der Sonne über dem Scheitel und mit Freundesrusen von allen Seiten!

"Hier ist meine Welt," fühlte sie, "hier sind die Meinen! Hier, diesen gehöre ich — endlich, endlich habe ich gefunden."

"Hovannes," sagte sie vor sich hin, und ihre Lippen küßten seinen Namen, und ihr Herz stürmte, daß sie gessagt, dort gesagt: "ich liebe ihn."

"Ja! ja! In Swigkeit! In Swigkeit! Er lebt, und Gott ist mächtig in ihm," widerhallten in ihr Rudolfs Worte, und auch ihre Hände falteten sich. "In ihm liebe ich das Leben, oh, welcher Reichtum, welche Fülle, wie unerschöpflich reich bin ich selbst!

Ja, ich lebe, ich lebe wirklich. Ich habe gekämpft, ich habe gefühlt, ich habe gedacht, ich habe teilgehabt an ben Gedanken meiner Zeit, ich bin ein Mensch!

Aber wo war meine Hoffnung? Hatte ich eine Hoffnung? War nicht alles nur Arbeit, Arbeit, Arbeit, Opium, um die Schmerzen zu betäuben, die Schmerzen und die Öbe und die Hoffnungslosigkeit?

Aber nun — nun habe ich das heilige Land gesehen. Nun funkelt über mir der schöne Himmelsstern, und trostreich ist sein Glanz.

Die große Güte — die ursprüngliche Schönheit der Menschennatur — sie ist Wahrheit, kein Traum — sic, sie allein ist Wahrheit, und einmal, einmal wird sie die Welt besitzen.

Und eifrig und glücklich begann sie, während sie schneller und schneller durch die sprossenden Saaten schritt, überall in dem, was sie bis jett erlebt, in den Menschen, die sie gesehen, in dem gesamten Menschheitsausschnitt, der ihr bis jett zugänglich gewesen, das Gute zu suchen.

Und — o Wunder — nun war es überall! Ja, es schien schamhaft, es verbarg sein errötendes Antlitz, es schien fast, als ob die Menschen sich schämten, ihre Güte zu zeigen. Aber es war überall, und es herrschte im stillen und machte alles wieder gut.

Aus dem Moder des Elends, des Unrechts, der Schmach brach es hervor in tausendfältigen Blüten, in allen Farben des Regendogens. Selbst das, was am härtesten macht, Gewalt, Besitz, Dienst, bevorzugte Stelslung, Wohlleben, war nur eine harte Rinde, aber gleiche wohl durchdringlich für die Gewalt des Guten. Auch diese Rinde spaltete sich oft und oft, und auch aus diesen starren Stämmen brachen die zarten Blättchen, die freundslichen Blumen hervor.

Als seien ihr plötslich neue Organe gesproßt, das überall verbreitete Gute wahrzunehmen — so war ihr zu Mut.

Und wieder sah sie jenes weite, großartige Bild vor Augen, das ihr in des Kranken stillem Stübchen so wunderbar das Herz geweitet und erhoben hatte.

Aber es war nicht mehr wie zuvor geschieden in Finsternis und Licht, nicht mehr so grell.

Auch über dem entsetzlichen, wüsten, eklen Chaos der gegeneinander erhobenen Fäuste und Schwerter lag schon jener zarte Schein, der der Morgendämmerung vorausgeht, und dieser Schein, unsicher und zitternd, floß zussammen aus Willionen und Willionen unsichtbarer Quellen. Das Heer Sterne aber, das über jenem Chaos stand, war ein so starkes, unübersehdares Lichtmeer geworden, daß es unmöglich war für menschliche Augen, hineinzusehen.

"Sie hängen alle zusammen," fühlte sie, "mehr Licht in einem, weniger im anderen — es wird alles ausz geglichen! Wie schön! o, wie schön!"

Und mit schwingenden Schritten und ftark vor Freude und Hoffnung ging fie geradeswegs in den Glanz hinein.

Drud von G. Bernftein in Berlin.

: . .

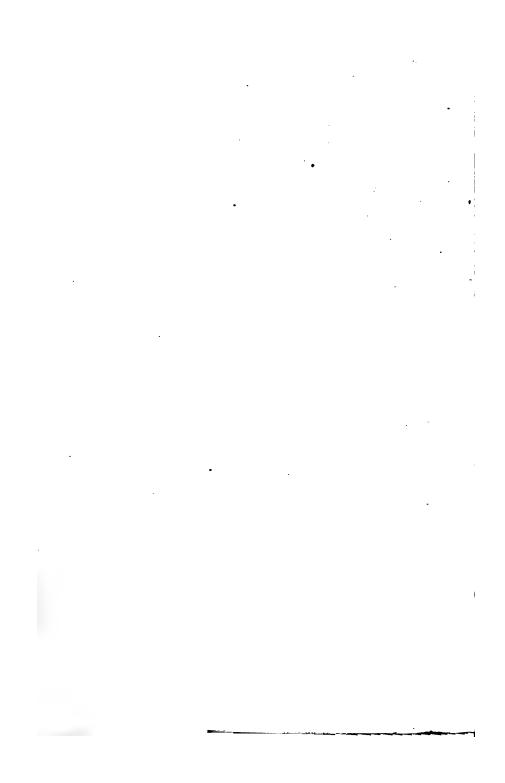

. • .

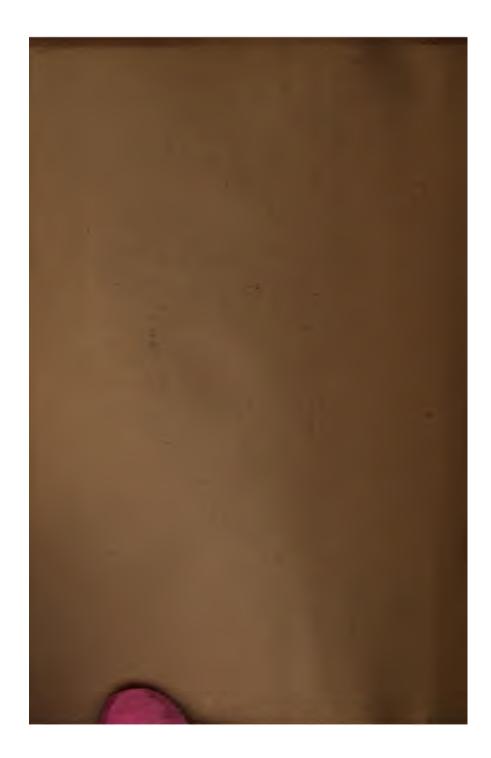



This book should be returned the Library on or before the last disstamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE NOV 26 1 J20 QET 2 3 MON DUE

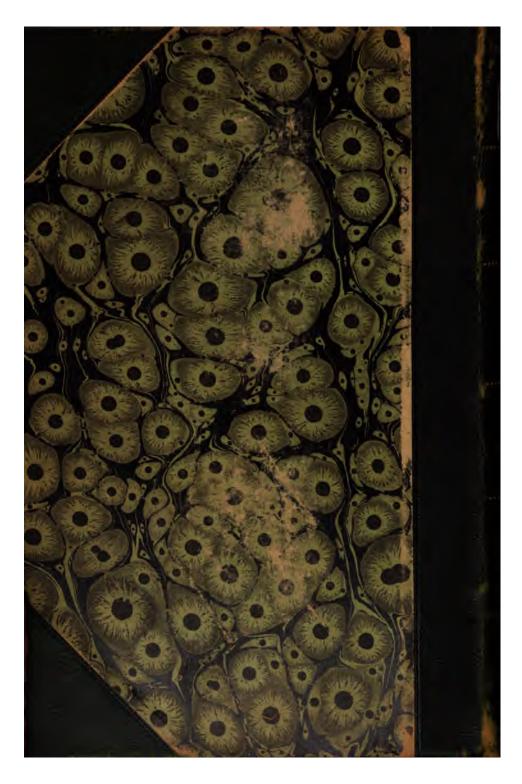